

BS 2860 P6 Z3



The Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

# Evangelium des Petrus.

Das kürzlich gefundene Fragment seines Textes

aufs neue herausgegeben, übersetzt und untersucht

non

D. Theodor Bahn, professor der Theologie in Erlangen.

Grlangen und Leipzig. U. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme). 1893. LIBRARY
SOUTHERN CALIFORNIA SCHOOL
OF THEOLOGY
CLAREMONT, CALIF.

2860 PG 23

Das

# Evangelium des Petrus.

Das kürzlich gefundene Fragment seines Textes

aufs neue herausgegeben, übersetzt und untersucht

pon

D. Theodor Bahn, professor der Theologie in Erlangen.

Erlangen und Leipzig. U. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachs. (Georg Böhme). 1898. Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California

## Herrn D. Ernst Luthardt,

dem hochverdienten Ausleger des vierten Evangeliums widmet zu seinem

70. Geburtstag

diese Untersuchung eines fünften Evangeliums in dankbarer Berehrung und Freundschaft

ber Berfaffer.

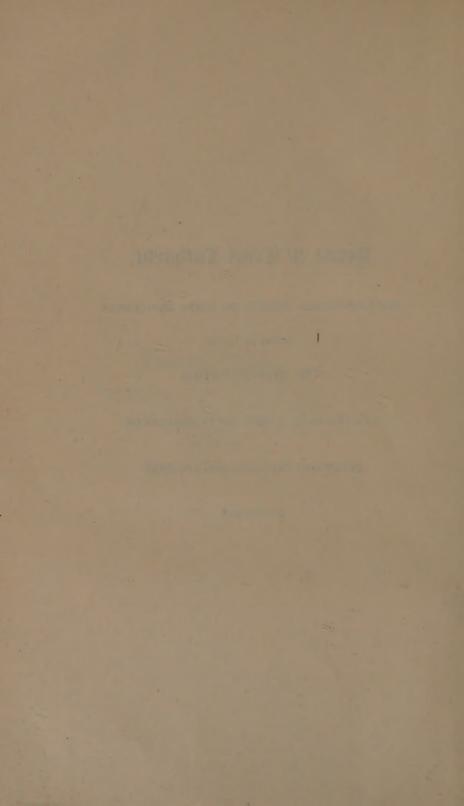

### Vorwort.

Die neuen Entdeckungen auf dem Gebiet der altfirchlichen Litteratur, an welchen unfer Zeitalter jo reich ift, üben ein ftrenges, aber stummes Gericht an dem, was die "deutsche Wissenschaft" auf diesem Gebiet an Vermutungen, Behauptungen und Verneinungen geleistet hat. Es wäre gewiß lehrreich, in dem vorliegenden Fall alles das, was seit C. Credners "Beiträgen zur Einseitung in die biblischen Schriften" (Bb. I: "Die Evangelien der Petriner oder Judenchriften", 1832) über das Petrusevangelium geschrieben worden ift, an dem jest ans Licht gekommenen Bruchstück desselben zu meffen. Das wäre aber ein graufames Geschäft. Mir widerstrebt es um so mehr, als ich selbst in der glücklichen Lage bin, kaum ein Wort von dem, was ich im vorigen Jahr in der Geschichte des neutestamentlichen Kanons (II, 742-751) über den Gegenstand habe drucken laffen, widerrufen zu müffen. Notwendiger erscheint es, an meinem Teil dafür zu sorgen, daß ein neuer Fund wie dieser nicht sofort, statt aufflärend und befreiend zu wirken, fünstlich zu einer neuen Quelle der Verwirrung gemacht werde.

Was ich hiermit veröffentliche, ist ein unveränderter Sondersabbruck zweier Artikel, welche im 2. und 3. Heft des laufenden

Jahrgangs der Neuen kirchlichen Zeitschrift erschienen sind. Der erste (S. 1—38 des Sonderabdrucks) wurde am 7., der zweite am 17. Januar der Redaktion zugeschickt. Die Zusätze sind neu hinzusgekommen.

Erlangen im März 1893.

Th. Bahn.

## Inhalt.

|      | <u> </u>                                                       | ette        |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| I.   | Sinleitung                                                     | - 6         |
| II.  | Tert und Übersetzung                                           | -15         |
| III. | Geist und Art bes Buchs                                        | -38         |
| IV.  | Die Quellen des Petrusevangeliums                              | -56         |
| V.   | Einfluß des Petrusevangeliums auf die kirchliche Litteratur 57 | <b>-7</b> 0 |
| VI.  | Ursprung des Petrusevangeliums 70-                             | <b>-7</b> 5 |
|      | Bufate                                                         | <b>-8</b> 0 |



### I. Einleitung.

chon im Winter 1886/87 haben die von der französischen archäologischen Mission zu Kairo betriebenen Ausgrabungen auf einem altchristlichen Kirchhof zu Akhmim in Oberägypten aus einem Grab eine Bergamenthandschrift zu Tage gefördert, welche neben umfangreichen Fragmenten des griechischen Henochbuchs ein zusammenhängendes Stück eines Evangeliums, dessen Verfasser sich Simon Petrus nennt, und ein ebensolches Stück einer Apokalypse enthält, welche sosort als die im christlichen Altertum oft genannte Apokalypse des Petrus erkannt wurde. Als endlich, wenn ich nicht irre, im Oktober des eben abgelausenen Jahres die Veröffentlichung der genannten Stücke erfolgte, 1) zog vor allem das Fragment des Petrusevangeliums die Ausmerksamkeit weiter Kreise auf sich. Schon in den ersten Tagen des November hat A. Harnack 2) mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit

¹) Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire, Tome IX, fasc. 1 (Paris 1892) p. 91 ff. Dieser von U. Bouriant bearbeitete Teil bes Heftes trägt das Datum "Le Caire, novembre 1891" (sic). Das Fragment des Petrusevangeliums (ich nenne dies im folgenden PS) steht p. 137—142; in der Handschrift, welche dem 8.—12. Jahrhundert zugeschrieben wird, füllt dies Fragment p. 2—10. Wenn Bouriant die zu Akhmim gesundene Handschrift (s. p. 93) von p. 95 an le manuscrit de Gizéh nennt, so wird damit gesagt sein sollen, daß die Handschrift jetzt in dem dortigen Museum ausbewahrt wird.

<sup>2)</sup> In den Sitzungsberichten der Berliner Akademie vom 3. u. 10. Nosvember 1892. In erweiterter und verbefferter Gestalt gab Harnack die dortige Publikation in den "Texten und Untersuchungen" Bb. IX, Heft 2 (1893, Bors

des Ausbrucks der Gelehrtenwelt die Wichtigkeit der neuen Entdeckung zum Bewußtsein gebracht. Drei Tage, nachdem der Text in Cambridge eingetroffen war, am 20. November, hielt J. A. Robinson, der versdienstvolle Herausgeber der Cambridger "Texte und Studien", eine öffentliche Vorlesung über den Gegenstand, welche seither in Verbindung mit einer Vorlesung von M. Rh. James über die Petrusapokalypse und mit den Texten beider Schriften in erweiterter Gestalt im Druck erschienen ist.") Die Sache ist wichtig genug für die Geschichte der Evangelienlitteratur in der alten Kirche und somit für die Theologie, um wiederholt und von verschiedenen Seiten mit einiger Ausführlichsfeit erörtert zu werden.

Was wir bisher von einem Petrusevangelium wußten, war wenig, aber doch bedeutsamer und bestimmter als das, was uns über manche andere apostryphe Evangelien überliesert ist.<sup>2</sup>) Die wichtigsten Nachrichten darüber verdanken wir einem von Eusebius ausbewahrten Bruchstück eines Schreibens des Bischofs Serapion von Antiochien um 200 an die Gemeinde der nicht weit davon gelegenen Stadt Rhossus oder Rhosus. Wir ersahren dadurch vor allem, daß ein "Evangelium des Petrus" oder "nach Petrus" sich damals im Besitz und Gebrauch einer christlichen Sekte zu Antiochien besand, welche von den Kathosliken "die Doketen" genannt wurde. Serapion, welcher sich von Mits

rebe vom 15. Dez. 1892) noch einmal heraus. Lettere Ausgabe, welche ich erhielt, nachbem die wesentlichen Teile ber folgenden Abhandlung geschrieben waren, bezeichnet im folgenden ber Name Harnack.

<sup>1)</sup> The gospel according to Peter and the revelation of Peter. Two lectures etc. London 1892.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Grich, bes neutest. Kanons I, 177—179; II, 742—751. Namentlich die Übersetung und kritische Behandlung bes in mehreren Punkten ziemlich schwierigen Fragments des Serapion (Eus. VI, 12; Gesch. d. K. II, 744 ff.) sähe ich gerne von anderen einer scharfen Kritik unterzogen. Die Übersetung von Robinson p. 14 kann ich nicht richtig sinden. Schon you all ist nicht genau = τοὺς πάντας. Ganz weggelassen ist das sür den Sinn entscheidende ὑπ' αὐτῶν vor προφερόμενον ὀνόματι Πέτρον εὐαγγέλιον. Ferner ist der Borschlag unannchmbar, gegen die griechischen Hs. und Rusin Μαρχίων statt Μαρχίανος zu lesen. Denn erstens würden Anhänger Marcions nicht das PS, sondern das Sv. Marcions mit Sifer gelesen haben. Zweitens zeigen die Impersekta, in welchen von diesem Manne geredet wird (ἐναντιοῦτο, ἐλάλει), daß Serapion bei dem Rückblick auf seinen Besuch zu Rhossus beharrt, wovon er vorher ebenso geredet hat (ὑπενόουν).

gliedern dieser Sekte ein Exemplar des Buchs zu verschaffen wußte, hielt diese Doketen oder doch die damaligen Mitglieder der Sekte nicht für die Schöpfer dieses Evangeliums, sondern betrachtet die sogenannten Doketen als Nachfolger einer älteren nicht näher bezeichneten Bartei. welche lettere das PE produziert und ebenso wie manche ihrer Lehr= meinungen auch dieses Evangelium auf die Doketen vererbt habe.1) Wir dürfen die Vorstellung des Serapion aus anderweitigen Nach= richten noch etwas genauer bestimmen. Von Clemens Al. wird ein gewiffer Julius Caffianus, ein ehemaliger Anhänger ber valentinianischen Schule, als Urheber der Dokese, d. h. als Stifter der Sekte der Doketen bezeichnet. Die Wirksamkeit des Julius Cassianus muß in die Zwischenzeit zwischen Valentin (um 130-160) und der Abfassung der Stromateis des Clemens (200-202), also etwa um 170 oder 180 fallen. Es find ferner, auch abgesehen von dem Rusammenhang zwischen Cassian und der Doketensekte, Gründe vor= handen für die Annahme, daß Cassian ein Antiochener war.2) Ist dem so, so hatte ein Mann wie Serapion, welcher um 200 Bischof von Antiochien war, die Entstehung der Doketensekte zu Antiochien noch miterlebt; denn Bischöfe pflegten keine Jünglinge zu sein. Dann ift aber seine Vorstellung von dem Verhältnis des PE zu dieser Sekte von geschichtlichem Wert. Serapion glaubte zu wissen, daß eine mit den späteren Doketen verwandte Bartei schon vor 170—180 das BE besessen und auch hervorgebracht habe. Nachdem er das Buch einer näheren Prüfung unterzogen hatte, konnte er fagen, daß die meiften dem BE eigentümlichen Gedanken auch in der Lehre der Doketen enthalten seien. Damit stimmt überein, was wir durch Drigenes erfahren, daß in dem PE die Ansicht vertreten war, die Brüder Jesu seien nicht leibliche Söhne der Maria, sondern Söhne Josephs aus einer früheren Ehe gewesen. Sowenig nämlich

<sup>1)</sup> Da die Bezeichnung der Doketen als διάδοχοι der Urheber des PE nicht ausdrücklich auf die damaligen Mitglieder der Doketensekte beschränkt ift, und da διάδοχοι sie nicht speziell als Erben des Buchs, sondern als Nachsfolger überhaupt bezeichnet, so ift es auch nicht, wie ich Gesch. d. K. II, 751 urteilte, wahrscheinlich, daß die Entstehung des PE mit der Entstehung der Doketensekte zusammenfällt. Jene fällt nach Serapions Unsicht früher als diese.

<sup>2)</sup> Bgl. Gesch. b. K. II, 635 f. Ich füge hinzu, daß auch für den späteren Johannes Cassianus nicht ohne Grund eine Herkunft aus Antiochien anaenommen worden ist.

diese später in der Kirche weitverbreitete Meinung eine doketische Ansicht von Chriftus zur notwendigen Boraussetzung hat, so ift boch ohne weiteres einleuchtend, daß eine solche Ansicht von der evangelischen Geschichte sehr leicht dazu führen konnte, auch die Person der Maria und ihre Che mit Joseph in ihren Ibeenkreis einzubeziehen. Die Brüder Jesu durften nur scheinbar seine Brüder und Maria nur scheinbar Mutter noch anderer Kinder als des Herrn sein. Ferner fagt Serapion, daß das Meiste im BE der rechten Lehre bes Beilands angehöre, einiges aber an Geboten hinzugefügt fei. Also in ethischer Beziehung ging das BE über die in den fanonischen Evv. enthaltene Lehre Jesu hinaus. Es waren derselben Menschengebote beigemischt. Schon die Erinnerung an Kol. 2, 8. 20-23 läßt nicht wohl daran zweifeln, daß es sich um asketische Gebote handelt, welche das PE dem Herrn in den Mund legte. Die Verbindung einer doketischen Christologie mit enkratitischer Ethik finden wir während des 2. Jahrhunderts bei übrigens sehr verschiedenen Richtungen: bei Marcion, ferner in den Kreisen, aus welchen die meisten apokryphen Apostelgeschichten hervorgingen, und gerade auch bei jenem Julius Caffianus, bem Stifter ber Doketensekte, welche um 200 im Befit und Gebrauch des PE stand. Das BE hatte vieles, ja das Meiste mit ben kanonischen Evv. gemein. Bas Serapion in Bezug auf die Lehre und Gebote Jesu sagt, wird auch von der Geschichte Jesu gegolten haben. In Anlehnung an die gemeine evangelische Überlieferung war das Besondere vorgetragen. Hieraus erklärt sich auch der Borgang, welcher dem Serapion Anlaß gab, das BE einer genaucren Brufung zu unterziehen und der Gemeinde von Rhoffus darüber zu berichten.

Serapion hatte bei einem Besuch in Rhossus dort Christen angetroffen, welche das PE lasen und deswegen Verdrießlichkeiten hatten. Man muß sie wegen ihrer Vorliebe für dieses Buch zur Rede gestellt haben, was sie veranlaßte, sich an den Bischof zu wenden. Dieser aber hatte, ohne das Buch selbst und die Denkweise der Leute zu Rhossus, die es lasen, genauer zu prüsen, es für unverfänglich erklärt, daß sie es weiter läsen. Inzwischen aber hatte er ersahren, daß jene Leute, an deren Spize ein gewisser Marcianus stand, heimliche Anhänger einer Irrsehre seien, und erkannte nun, daß ihre Vorliebe für das PE mit ihrer häretischen Richtung in Zusammenhang stehe, und daß somit seine Toleranz in Bezug auf das PE eine Unvorsichtigkeit gewesen sei, welche er nach genauerer Untersuchung des Buchs durch ein Sendschreiben an die Gemeinde, welchem ein persönlicher Besuch folgen sollte, wieder gut zu machen sich beeilte. Nach dem Wortlaut der Erzählung verhält es sich nicht so, wie es gewöhnlich dargestellt worden ist, daß das PE dis dahin im Gottessdienst der katholischen Gemeinde zu Rhossus neben den kanonischen Evo. oder anstatt derselben gebraucht worden wäre, was Serapion ansangs noch geduldet, dann aber verdoten hätte; sondern einigen, sei es einheimischen, sei es von auswärts dorthin gekommenen Christen zu Rhossus, welche das Buch für sich lasen, hatte Serapion dies in der Meinung, daß sie rechtgläubige Christen seien, gestattet; und er widerrief diese Indulgenz, als er die damit verbundene Gefahr einer Verbreitung von Freehren in der katholischen Gemeinde erkannte.

Ein zusammenhängendes Stück dieses Ev. in die Hände zu bestommen, ist zumal für den, welcher etwas weiß von den Phantassien der Gelehrten über dieses wie über andere nichtkanonische Evo., über welche wir nur dürftige Berichte der Alten besitzen, eine wahre Frende. Wir besitzen ja manche Bücher, die wir apokryphe Evo. nennen, vollständig und auch so ziemlich in ihrem ursprünglichen Zustand, vor allem jene Ausschmückungen der Geburtssund Kindheitssgeschichte Iesu, an welchen viele Christen schon des 2. Jahrhunderts ein großes Gesallen hatten. Aber ihre verhältnismäßig untergeordnete Bedeutung für die Geschichte des N. Testamentes in der Kirche ergibt sich schon daraus, daß sie gar nicht dazu bestimmt waren und unseres Wissens auch nicht dazu gebraucht worden sind, einer Ges

<sup>1)</sup> Harnack, der sich zu meiner Freude jetzt S. 4 einige Früchte meiner im "R. Testament um 200" S. 49 noch sehr verächtlich behandelten "Bemühungen um die Auslegung der Stelle" aneignet, z. B. die richtige Auffassung des wichtigen προσδιεσταλμένα, verhüllt doch gleichzeitig den Hauptpunkt durch den Ausdruck "in der Gemeinde zu Rhossus" oder "in einer Gemeinde des antiochenischen Sprengels" sei das PG gelesen worden. Wenn Baptisten und Frvingianer in einer unserer Gemeinden Anhänger zu werben suchen, Schriften und Ansichten verbreiten, so geschieht das freilich in gewissem Sinne in der betreffenden Gemeinde. Der Ausdruck bedarf aber sehr der Erläuterung und Begrenzung, wenn es sich um Handlungen und Schriften von Leuten handelt, welche wie in diesem Fall ganz deutlich von der Gemeinde unterschieden werden. Nicht der im Brief Serapions angeredeten Gemeinde, sondern den in dritter Person erwähnten Anhängern des Marcianus hat Serapion gesagt: "Das Buch mag gelesen werden".

meinde christlichen Namens in ihrem Gottesdienst als Grundlage der Erbauung und Belehrung zu dienen, wie dies vom Hebraerevange= lium, vom Ev. Marcions, vom Diatessaron Tatian's und sowohl nach den vorher reproduzierten Nachrichten als nach dem nun vorliegenden Stück vom BE gilt. Wenn das lettere fich an firchengeschichtlicher Bedeutung nicht entfernt mit den drei vorher genannten Erzeugniffen des 2. Jahrhunderts vergleichen läßt, so tritt es doch, was den formalen Charafter und allgemeinen Zweck anlangt, mit ihnen in gleiche Reihe. Und während wir den Text jener drei Evangelienbücher nur mühsam aus Berichten und Kommentaren zum Teil in anderen Sprachen rekonstruieren können und, was das Hebräerevangelium anlangt, uns mit 23 zu= sammenhangslosen, zum Teil winzig fleinen Sätzen begnügen muffen, haben wir hier eine fortlaufende Geschichte der Passion und Auferstehung im Original. Ich gebe den Text derselben nach der Editio princeps von Bouriant unter Berücksichtigung der Ausgaben von Harnack und Robinson mit einigen notwendig erscheinenden Verbesserungen. 1) Da die Ausgabe von Robinson nur der Borläufer einer für die "Texte und Studien" bestimmten umfassenderen Bearbeitung sein soll, welche dann vermutlich die Hauptgrundlage der weiteren Erörterungen bilden wird, so habe ich die Kapitelteilung von Robinson und nicht die Versteilung von Harnack mir angeeignet. Den Titel des Buchs, welchen die Handschrift von Akhmim nicht bietet, habe ich nach den alten Nachrichten vorangesett.2)

¹) Ich nenne ben Kober ober vielmehr Bouriants Kopie besselben C, Harnack H, Robinson R. Bouriant hat sich nicht über den Sinn der von ihm angewandten eckigen Klammern ausgesprochen. Wenn er (unten S. 8, 19)  $oirdóri[\nu]$  schreibt, kann das nur bedeuten, in C stehe ein überschüssisches  $\nu$ , dagegen bedeutet S. 10,  $10 \approx rivoiauv[i]$  offendar, in C sehle ein unentbehrzliches  $\iota$ . Das ift aber nicht in allen Fällen so selbstverständlich wie in diesen beiden. Ich vermute, daß S. 7, 2 [rav] in der Handschrift steht. Sin einziges Mal sind auch runde Klammern angewandt p. 137 3. 3 èxslev $(\eta)$ oa.

<sup>2)</sup> Orig. tom. X, 17 in Matth. τοῦ ἐπιγεγραμμένου κατὰ Πέτρον εὐαγγελίου. Eus. III, 3, 2 τὸ κατὰ αὐτὸν (sc. Πέτρον) ἀνομασμένον εὐαγγέλιον, wesentlich ebenso in der Ginseitung zu Serapions Fragment VI, 12, 2, cf. auch Theodoret. haer. fab. II, 2. Aus dem Fragment Serapions (s. 2 A. 2) läßt sich die Form des Buchtitels nicht sicher erkennen.

### II. Text und Übersetzung.

[Εὐαγγέλιον κατά Πέτρον.]

1. των δε Ἰουδαίων οὐδεὶς ένίψατο τὰς χεῖρας, οὐδε Ἡρώδης. ούδὲ εἶς τῶν κριτῶν αὐτοῦ. καί τινων βουληθέντων νίψασθαι, ανέστη Πειλατος. καὶ τότε κελεύει Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς παραλημφθηναι τὸν Κύριον, εἰπων αὐτοῖς ὅτι ,,ὅσα ἐκέλευσα ὑμῖν ποιήσαι αὐτῷ, ποιήσατε". 2. Ήκει δὲ ἐκεῖ Ἰωσὴφ ὁ φίλος • Πειλάτου καὶ τοῦ Κυρίου καὶ εἰδώς, ὅτι σταυρίσκειν αὐτὸν μέλλουσιν, ήλθεν πρός τὸν Πειλάτον καὶ ήτησε τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου πρὸς ταφήν. καὶ ὁ Πειλάτος πέμψας πρὸς Ἡρώδην ἤτησεν αὐτοῦ τὸ σωμα, καὶ ὁ Ἡρώδης ἔφη · ,,ἀδελφὲ Πειλᾶτε, εἰ καὶ μή τις αὐτὸν ητήκει, ήμεῖς αὐτὸν ἐθάπτομεν, ἐπεὶ καὶ σάββατον ἐπιφώσκει". 10 γέγραπται γὰρ έν τῷ νόμφ, ήλιον μὴ δῦναι ἐπὶ πεφονευμένω πρὸ μιάς των άζύμων, της έορτης αιτών. 3. Οἱ δὲ λαβόντες τὸν Κύριον ώθουν αὐτὸν τρέχοντες καὶ ἔλεγον ,,,αίρωμεν τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ, έξουσίαν αὐτοῦ ἐσχηκότες". καὶ πορφύραν αὐτὸν περιέβαλον καὶ έκαθισαν αὐτὸν έπὶ καθέδραν κρίσεως λέγοντες: ,,δικαίως κρίνε, 15 βασιλεύ τοῦ Ἰσραήλ". καί τις αὐτων ἐνεγκων στέφανον ἀκάνθινον έθηκεν έπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Κυρίου. καὶ έτεροι έστῶτες ένέπτυον αὐτοῦ ταῖς ὄψεσι, καὶ ἄλλοι τὰς σιαγόνας αὐτοῦ ἐράπισαν, ἕτεροι καλάμω ένυσσον αὐτόν, καί τινες αὐτὸν εμάστιζον λέγοντες ,, ταύτη τῆ τιμῆ ἐτιμήσαμεν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ". 4. Καὶ ήνεγχον δύο 20 κακούργους καὶ έσταύρωσαν άνὰ μέσυν αὐτῶν τὸν Κύριον, αὐτὸς δὲ ἐσιώπα ώς μηδὲν πόνου ἔχων. καὶ ὅτε ὤρθωσαν τὸν σταυρόν, έπέγραψαν δτι ,,οὖτός έστιν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ". καὶ τεθεικότες τὰ ἐνδύματα ἔμπροσθεν αὐτοῦ διεμερίσαντο καὶ λαχμὸν ἔβαλον ἐπ΄ αὐτοῖς. εἶς δέ τις τῶν κακούργων ἐκείνων ὢνείδισεν αὐτοὺς λέγων 25

<sup>1.</sup>  $\tau[\omega\nu]$  C | 2. ονδε εις Z (cf. Jo. 1, 3; Act. 4, 32, ονδεις — ονδε — ονδε cf. Mr. 13, 32): ονδεις C, ονδ' εις HR |  $\tau$ ινων Z:  $[\tau\omega\nu]$  C, om. HR (H add. αντων post βουλ.) cf. και τις, και τινες c. 3, 5. | 3. Πειλατος sic ubique: Πειλατης hoc loco C |  $\pi$ αρ[αλημ] $\varphi$ θηναι C | 4. εκελευ(η)σα C | 10—11. επει —  $\pi$ εφονενμεν $\varphi$  Diels H uncis incl. | 13. αξοωμεν Z (cf. αξοε Lc. 23, 18; Act. 21, 36; 22, 22; Acta Theelae 20; Mart. Polyc. 3, 9; Hippol. ed. Lagarde 150, 4; άρον Jo. 19, 15; άρωμεν Jes. 3, 10 apud Just. dial. 136. 137 et Hegesippum [Eus. h. e. II, 23, 15] pro δήσωμεν apud LXX): ενρωμεν C, ονρωμεν Harris R H | 14.  $\pi$ εριεβαλον Z (cf. Jo. 19, 2):  $\pi$ εριεβαλλον C | 20. τιμησαμεν C | 22. εσιωπα ως R alii: εσιωπασας C | μηδεν πονον Z: μηδεν πονον C H, μηδενα πονον R | εωρθωσαν C | 25. ωνειδησεν C.

,, ήμεῖς διὰ τὰ κακὰ ἃ ἐποιήσαμεν ούτω πεπόνθαμεν, οὖτος δὲ σωτήρ γενόμενος των ανθρώπων τί ηδίκησεν ύμας"; καὶ αγανακτήσαντες ἐπ' αὐτῷ ἐκέλευσαν, Ίνα μὴ σκελοκοπηθῆ, ὅπως βασανιζόμενος ἀποθάνοι. 5. την δε μεσημβρία, καὶ σκότος κατέσχε πᾶσαν 5 την Ιουδαίαν καὶ έθορυβοῦντο καὶ ηγωνίων, μήποτε ὁ ήλιος ἔδυ, έπειδή έτι έζη γέγραπται γάρ αὐτοῖς, ήλιον μή δῦναι έπὶ πεφονευμένω. και τις αὐτῶν εἶπεν , ποτίσατε αὐτὸν χολην μετά όξους", καὶ κεράσαντες ἐπότισαν καὶ ἐπλήρωσαν πάντα καὶ ἐτελείωσαν κατά της κεφαλης αὐτών τὰ άμαρτήματα. περιήρχοντο δὲ πολλοὶ 10 μετὰ λύχνων νομίζοντες, ότι νύξ ἐστιν, ἔπεσάν τε. καὶ ὁ Κύριος άνεβόησε λέγων : ,,ή δύναμίς μου, ή δύναμις, κατέλειψάς με". καὶ είπων ανελήφθη. και αὐτῆς τῆς ώρας διεράγη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ τῆς Ἱερουσαλημ εἰς δύο. 6. Καὶ τότε ἀπέσπασαν τοὺς ήλους από των χειρών του Κυρίου καὶ έθηκαν αὐτὸν έπὶ τῆς γῆς, 15 καὶ ή γῆ πᾶσα ἐσείσθη, καὶ φόβος μέγας ἐγένετο. τότε ήλιος ἔλαμψε, καὶ ευρέθη ώρα ένάτη. ἐχάρησαν δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ δεδώκασι τῷ Ίωσηφ τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἵνα αὐτὸ θάψη, ἐπειδή θεασάμενος ἔν όσα άγαθὰ ἐποίησεν. λαβών δὲ τὸν Κύριον ἔλουσε καὶ ἐνείλησε σινδόνι καὶ εἰσήγαγεν εἰς ἰδιον τάφον, καλούμενον κῆπον Ἰωσήφ. 20 7. Τότε οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἱερεῖς, ἰδόντες, οἷον κακὸν ξαυτοῖς ἐποίησαν, ἤρξαντο κόπτεσθαι καὶ λέγειν : ,,οὐαὶ ταῖς άμαρτίαις ήμιων ήγγισεν ή κρίσις καὶ τὸ τέλος Ἱερουσαλήμ". έγω δὲ μετά τῶν εταίρων μου ελυπούμην, καὶ τετρωμένοι κατά διάνοιαν έκουβόμεθα εξητούμεθα γαρ ύπ' αὐτῶν ώς κακούργοι καὶ ώς τὸν 25 ναὸν θέλοντες έμπρησαι. έπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν ένηστεύομεν καὶ έκαθεζόμεθα πενθούντες καὶ κλαίοντες νυκτός καὶ ημέρας έως τοῦ σαββάτου. 8. Συναχθέντες δε οί γραμματείς και Φαρισαίοι και πρεσβύτεροι πρός άλλήλους, άχούσαντες, ὅτι ὁ λαὸς ἄπας γογγύζει καὶ κόπτεται τὰ στήθη λέγοντες, ὅτι ,,εἰ τῷ θανάτω αὐτοῦ ταῦτα 30 τὰ μέγιστα σημεῖα γέγονεν, ίδετε ὁπόσον δίκαιός ἐστιν", ἐφοβήθησαν

<sup>4.</sup> apodavoi CR cf. Winer Gramm. Ed. 6 p. 260: apodavn Gebhardt H |  $\mu$ sos $\mu$ boia C | 5. edoqov $\beta$ ovvto C |  $\eta$ ywviov R Blass:  $\eta$ ywvioav C | sove C | 6. [yaq] C | 9. periequovto C | 10. eperav te R: eperavto C, kai eperavto Diels H | 11. dvva $\mu$ is sec. sine  $\mu$ ov C:  $\mu$ ov add. H | 12. avths the avtos C, avths R | 15. eyeiodh C | 16. evqhdh C | 18. eveilhoe Gebhardt, Blass: eilhoe C | 19. oivdovi[v] C | 25. evhotevo $\mu$ ev C | 27. evraxdevtes C | 30. opogov Diels: oti pogov C.

οί πρεσβύτεροι καὶ ἦλθον πρὸς Πειλάτον δεόμενοι αὐτοῦ καὶ λέγοντες: ,,παράδος ημίν στρατιώτας, ενα φυλάξωσι το μνημα αὐτοῦ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτόν, καὶ ὑπολάβη ὁ λαὸς ὅτι ἐκ νεκοῶν ἀνέστη, καὶ ποιήσωσιν ήμιτν κακά". ὁ δὲ Πειλᾶτος παραδέδωκεν αὐτοῖς τ Πετοώνιον τὸν κεντυρίωνα μετά στρατιωτών φυλάσσειν τὸν τάφον. καὶ σύν αὐτοῖς ἦλθον πρεσβύτεροι καὶ γραμματεῖς ἐπὶ τὸ μνῆμα, καὶ κυλίσαντες λίθον μέγαν μετά τοῦ κεντυρίωνος καὶ τῶν στρατιωτων, όμου πάντες οἱ όντες ἐκεῖ ἔθηκαν ἐπὶ τῆ θύρα τοῦ μνήματος, καὶ ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγῖδας, καὶ σκηνὴν ἐκεῖ πήξαντες ἐφύλαξαν.10 9. Ποωΐας δὲ ἐπιφώσχοντος τοῦ σαββάτου ἦλθεν ὄχλος ἀπὸ Ἱερουσαλημ και της περιχώρου, ενα εδωσι το μνημα εσφραγισμένου. τη δὲ νυκτὶ ή ἐπέφωσκεν ή κυριακή, φυλασσόντων τῶν στρατιωτῶν άνα δύο δύο κατά φρουράν, μεγάλη φωνή έγένετο έν τῷ οὐρανῷ, καὶ είδον άνοιχθέντας τους ούρανους και δύο άνδρας κατελθόντας 15 έκειθεν, πολύ φέγγος έχοντας και έπιστάντας τῷ τάφῳ. ὁ δὲ λίθος ἐκεῖνος ὁ βεβλημένος ἐπὶ τῆ θύρα ἀφ' ἑαυτοῦ κυλισθεὶς ὑπεχώρησε παρά μέρος, καὶ ὁ τάφος ήνοίγη, καὶ άμφότεροι οἱ νεανίσκοι είσηλθον. 10. Ιδόντες οὖν οἱ στρατιῶται ἐκεῖνοι ἐξύπνισαν τὸν κεντυρίωνα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους· παρῆσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ φυλάσσοντες. 20 καὶ ἐξηγουμένων αὐτῶν ἃ εἶδον, πάλιν ὁρῶσιν ἐξελθύντας ἀπὸ τοῦ τάφου τρεῖς ἄνδρας καὶ τοὺς δύο τὸν ἕνα ὑπορθοῦντας καὶ σταυρὸν άπολουθούντα αὐτοῖς, καὶ τῶν μὲν δύο τὴν κεφαλὴν χωροῦσαν μέχρι τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ δὲ χειραγωγουμένου ὑπ' αὐτῶν ὑπερβαίνουσαν τούς ούρανούς. καὶ φωνής ήκουον έκ τῶν ούρανῶν λεγούσης 25 ,, έχηρυξας τοῖς κοιμωμένοις"; καὶ ύπακοὴ ήκούετο ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ότι ,,ναί". 11. Συνεσκέπτοντο οὖν αλλήλοις ἐκεῖνοι ἀπελθεῖν καὶ ένφανίσαι ταῦτα τῷ Πειλάτω. καὶ ἔτι διανοουμένων αὐτῶν φαίνονται πάλιν ανοιχθέντες οἱ ούρανοὶ καὶ άνθρωπός τις κατελθών καὶ

<sup>3.</sup>  $\eta\mu[\epsilon\rho\alpha s]$  C | 5.  $\pi\alpha\rho\alpha\delta\epsilon\delta\omega\kappa\nu$  C cf. p. 8, 16:  $\pi\alpha\rho\epsilon\delta\omega\kappa\nu$ ? | 8.  $\mu\epsilon\tau\alpha$  H R:  $\kappa\alpha\tau\alpha$  C | 9. omov R:  $\delta\mu$ oì C,  $\delta\mu$ oì Usener H | 10.  $\epsilon\tau\epsilon\kappa\rho\epsilon$ isav C | 15.  $\epsilon\tau$ oixdevtes C | 16.  $\epsilon\kappa\epsilon$ ide C |  $\epsilon\tau$ isavtas R:  $\epsilon\tau$ isavtas C,  $\epsilon\gamma\gamma$ isavtas Diels H | 17.  $\epsilon$ idos C |  $\epsilon\tau$ isavoque R in notis:  $\epsilon\tau$ exwoque C,  $\epsilon$ idevoque Gebhardt; alii | 18.  $\epsilon$ voiyh C | 20.  $\epsilon$ idevo H R:  $\epsilon$ idevoque C | 21.  $\epsilon$ idevoque  $\epsilon$ idevoque C | 24.  $\epsilon$ idevoque C | 25.  $\epsilon$ idevoque C | 26.  $\epsilon$ idevoque C |  $\epsilon$ idevoque C | 26.  $\epsilon$ idevoque C |  $\epsilon$ idevoque C | 26.  $\epsilon$ idevoque C |  $\epsilon$ idevoque C | 27.  $\epsilon$ idevoque C | 28.  $\epsilon$ idevoque C |  $\epsilon$ ide

είσελθών είς τὸ μνημα. ταῦτα ἰδόντες οἱ περὶ τὸν κεντυρίωνα νυκτός έσπευσαν πρός Πειλάτον, άφέντες τον τάφον, "ν έφύλασσον, καὶ ἐξηγήσαντο πάντα ἄπερ εἶδον, ἀγωνιῶντες μεγάλως καὶ λέγοντες ... άληθως νίὸς ἦν θεοῦ". ἀποχριθεὶς ὁ Πειλᾶτος ἔφη ... κέγω 5 καθαρεύω τοῦ αίματος τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ, ύμιν δὲ τοῦτο ἔδοξεν". εἶτα προσελθόντες πάντες ἐδέοντο αὐτοῦ καὶ παρεκάλουν κελεῦσαι τῶ κεντυρίωνι καὶ τοῖς στρατιώταις μηδενὶ εἰπεῖν ἃ εἶδον. ,,συμφέρει γάρ, φασίν, ήμιν δφλήσαι μεγίστην άμαρτίαν έμπροσθεν του θεου καὶ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων καὶ λιθασθῆναι". 10 εκέλευσεν οὖν ὁ Πειλᾶτος τῷ κεντυρίωνι καὶ τοὶς στρατιώταις μηδέν είπειν. 12. 'Όρθρου δὲ τῆς πυριακής Μαριάμ ή Μαγδαληνή, μαθήτρια τοῦ Κυρίου — φοβουμένη διὰ τοὺς Ἰουδαίους, ἐπειδή έφλέγοντο ύπὸ τῆς ὀργῖς, οὐκ ἐποίησεν ἐπὶ τῷ μνήματι τοῦ Κυρίου, α εἰώθεσαν ποιεῖν αὶ γυναῖκες ἐπὶ τοῖς ἀποθνήσκουσι καὶ 15 τοῖς ἀγαπωμένοις αὐταῖς — λαβοῦσα μεθ' ἑαυτῆς τὰς φίλας ἦλθε έπὶ τὸ μνημεῖον ὅπου ἦν τεθείς. καὶ ἐφοβοῦντο, μὴ Ἰδωσιν αὐτάς οί Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον , ,εἰ καὶ μὴ ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα ἡ ἐσταυρώθη έδυνήθημεν κλαυσαι καὶ κόψασθαι, κὰν νῦν ἐπὶ τοῦ μνήματος αὐτοῦ ποιήσωμεν ταῦτα. τίς δὲ ἀποχυλίσει ήμιν καὶ τὸν λίθον 20 τον τεθέντα έπὶ τῆς θύρας τοῦ μνημείου, Γνα είσελθοῦσαι παρακαθεσθώμεν αὐτιῷ καὶ ποιήσωμεν τὰ ὀφειλόμενα · μέγας γὰο ἦν δ λίθος καὶ φοβούμεθα, μή τις ήμᾶς ίδη, καὶ εἰ μὴ δυνάμεθα, καν έπὶ της θύρας βάλωμεν α φέρομεν είς μνημοσύνην αὐτοῦ. κλαύσωμεν καὶ κοψώμεθα, έως έλθωμεν είς τὸν οἶχον ἡμῶν. 25 13. Καὶ ἀπελθούσαι εὖρον τὸν τάφον ἡνεωγμένον καὶ προσελθούσαι παρέχυψαν έχει και δρώσιν έχει τινα νεανίσχον καθεζόμενον έν μέσω τοῦ τάφου, ώραῖον καὶ περιβεβλημένον στολήν λαμπροτάτην, όστις έφη αὐταῖς: ,,τί ήλθατε; τίνα ζητεῖτε; μὴ τὸν σταυρωθέντα έκεινον; ανέστη καὶ απήλθεν εί δὲ μή πιστεύετε, παρα-30 χύψατε καὶ ίδατε τὸν τόπον ένθα έκειτο, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνέστη

<sup>3.</sup> agwriwtes Diels R: apariwtes  $\mid$  5.  $\eta\mu\nu$  C  $\mid$  6. paipe exaloup C  $\mid$  7.  $\mu\eta\delta\epsilon\nu$  Z:  $\mu\eta\delta\epsilon\nu$  C  $\mid$  â C: š $\nu$  Blass  $\mid$  10. perturiw[i] C  $\mid$  11. order . . . Maydalun C  $\mid$  12. pobormen: R. praem.  $\eta\tau$ is, at cf. Jo. 6, 22 ff. cum var. lect. et quae infra leguntur l. 17  $\mid$  15. artois C  $\mid$  18. powerdat C  $\mid$  par Blass: rat C  $\mid$  24. planet par par parameter at ropomeda C: corr. in notis R H (hic praem. parameter) 26. er add. Gebhardt: om. C  $\mid$  29. pistevetat C, num. recte? cf. 1 Tim. 3, 16  $\mid$  30. wate C: were R.

γὰο καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖ, ὅθεν ἀπεστάλη". τότε αἱ γυναῖκες φοβηθεῖσαι ἔφυγον. 14. Ἡν δὲ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμων, καὶ 
πολλοί τινες ἐξήρχοντο ὑποστρέφοντες εἰς τοὺς οἰκους αὐτῶν, τῆς 
ἑορτῆς παυσαμένης. ἡμεῖς δὲ οἱ δώδεκα μαθηταὶ τοῦ Κυρίου 
ἐκλαίομεν καὶ ἐλυπούμεθα, καὶ ἕκαστος λυπούμενος διὰ τὸ συμβὰν 5 
ἀπηλλάγη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἐγω δὲ Σίμων Πέτρος καὶ ἀνδρέας 
ὁ ἀδελφός μου λαβόντες ἡμῶν τὰ λίνα ἀπήλθαμεν εἰς τὴν θάλασσαν, 
καὶ ἦν σὺν ἡμῖν Λευεὶς ὁ τοῦ ἀλφαίου, ὁν ὁ Κύριος . . .

#### Überfehung.

1. Bon den Juden aber wusch sich keiner die Hände, auch Herodes nicht und auch nicht ein Einziger seiner Richter. Und da etliche sich waschen wollten, stand Pilatus auf. Und nun befiehlt der König Herodes, den Herrn zu ergreifen, indem er zu ihnen (den anwesenden Juden) sagte: "Was ich euch befohlen habe, ihm anzuthun, das thut". 2. Es kommt aber Joseph dahin, der Freund des Bilatus und des Herrn; und da er wußte, daß sie im Begriff stehen, ihn zu freuzigen, ging er zu Pilatus und erbat sich den Leib des Herrn zum Begräbnis. Und Pilatus schickte zu Herodes und erbat sich seinen Leib. Und Herodes sagte: "Bruder Pilatus, wenn auch niemand um ihn gebeten hätte, würden wir ihn begraben, zumal da auch der Sabbat bevorsteht".1) Es steht nämlich im Gesetz geschrieben. die Sonne solle nicht über einem Getöteten untergeben am Tage vor dem Tag der ungefäuerten Brote, ihrem 2) Fest. 3. Sie aber ergriffen den Herrn und stießen ihn laufend (vor sich her) und sprachen: "Laßt uns den Sohn Gottes hinwegtilgen, 3) da wir ihn in unsere

<sup>1.</sup> goβηθεις C | 8. δ ante Kugios add. R.

<sup>1)</sup> Eigentlich: "anbricht, dämmert", barüber weiter unten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies  $\alpha \hat{v} \tau \tilde{\omega} v$ , statt bessen es  $\hat{\eta} \mu \tilde{\omega} v$  heißen müßte, paßt nicht in den Mund des jüdischen Königs Herodes, welcher sich in dem Sat vorher mit den Juden zusammensaßt und vom Erzähler c. 1 zu Ansang zu den Juden gezechnet wird. Die Rede des Herodes schließt also mit  $\hat{\epsilon} \pi \iota \varphi \omega' \sigma \kappa \varepsilon \iota$ , und es geht aus dem gleichen Grunde auch nicht an, mit Diels  $\hat{\epsilon} \pi \varepsilon \iota - \pi \varepsilon \varphi \sigma \nu \varepsilon \iota \mu \acute{\epsilon} \nu \psi$  in Parenthese zu setzen, so daß die Rede darüber hinaus sich fortsetzte.

<sup>3)</sup> So nach obigem Text (s. die Belegstellen unter dem Text und Acta Philippi 14, Tischendorf Acta apocr. p. 80 in den Noten). Die von Robins

Gewalt bekommen haben." Und sie hingen ihm einen Purpur um und setzten ihn auf einen Gerichtsftuhl und sprachen: "Richte gerecht, Rönig Fraels". Und einer brachte eine Dornenkrone und fette fie auf das Haupt des Herrn; und andere standen da und spieen ihm ins Gesicht, und andere schlugen seine Wangen; wieder andere ftießen oder stachen) ihn mit einem Rohr, und etliche geißelten ihn und sprachen: "Das sind die Ehrenbezeugungen, die wir dem Sohne Gottes erwiesen". 4. Und sie brachten zwei Missethäter und freuzigten den Herrn mitten zwischen ihnen. Er aber schwieg als einer, der nichts von Mühsal (Bein) hat. Und als fie das Kreuz aufrichteten (aufgerichtet hatten), schrieben sie darauf: "Das ift der König Feraels". Und nachdem sie die Kleider vor ihn hingelegt, verteilten sie dieselben und warfen das Los darüber. Einer aber von jenen Miffethätern schmähte fie und sprach: "Wir haben wegen unserer bosen Thaten so gelitten; was hat aber dieser, der ein Beiland der Menschen ge= wesen, euch zu leid gethan"? Und in ihrem Zorn über ihn befahlen sie, daß ihm nicht die Beine zerschlagen würden, damit er unter (um so längeren) Qualen sterbe. 5. Es war aber Mittag, und Finfternis verbreitete sich über ganz Judaa, und sie wurden unruhig und gerieten in Angst, die Sonne sei untergegangen, dieweil er noch am Leben war. Es steht nämlich für sie (d. h. in ihrem Gesetz) ge= ichrieben, es folle die Sonne nicht über einem Betöteten untergeben.

son und Harnack rezipierte Emendation von Sarris σύοωμεν scheint mir dem Busammenhang unangemeffen. Nachdem bereits gesagt ift, bag bie Juden ben Berrn in eiligem Rennen vor fich herftogen, paft nicht mehr bie Gelbftauf= forberung: "Lagt ihn uns ichleppen". Sollte bamit eine andere als die bisherige Behandlung in Borschlag gebracht sein, so wurde nicht nur bies beutlicher gefagt, fondern auch hinzugefügt fein, daß nun nach bem neuen Borichlag verfahren murde, wie das in einer Rezension der Philippusakten bei Tischenborf, Apocal. apocr. p. 143f. geschieht. Auch die Begründung paßt nicht für ben Borichlag, ihn zu ichleppen ober zu ichleifen, ftatt ihn vorwärts zu ftogen. Sie pagt nur ju bem allgemeinen Ausbrud ber Entschloffenheit, Jesum überhaupt aus der Welt zu schaffen, von der Erde zu vertilgen. Um wenigften barf man fich für σύρωμεν auf die nachher zu besprechende Parallelftelle Just. apol. I, 35 berufen; benn man mußte bann bem Juftin eine unglaubliche Bermechselung von ovoser "ichleppen" und Seaovoser "verspotten" aufburden, welche um fo unbegreiflicher mare, weil bas hiefige angebliche ovoew in gar teinem näheren Zusammenhang fteht mit ber folgenden Szene vom Richterftuhl, in beren Wiedergabe Juftin διασύροντες verwendet.

Und einer von ihnen jagte: "Laßt uns ihm Galle mit Effig zu trinken geben". Und sie mischten (ben Trank) und tränkten ihn damit und vollbrachten alles und machten ihre Sünden über ihr Haupt voll. Es gingen aber viele in der Meinung, es sei Nacht, mit Lichtern umher und fielen. Und der Herr schrie auf und sprach: "Meine Kraft, v Kraft, du haft mich verlassen". Und als er so ge= sprochen, ward er aufgenommen. Und in derselben Stunde zerriß der Vorhang des Tempels von Jerusalem in zwei Stücke. 6. Darauf zogen sie die Nägel aus den Händen des Herrn und legten ihn auf die Erde, und die ganze Erde erbebte, und es entstand eine große Furcht. Da leuchtete die Sonne auf, und es stellte sich heraus, daß es die neunte Stunde war. Es freuten sich aber die Juden und sie gaben dem Joseph seinen Leib, daß er ihn begrabe, weil bieser alles Gute, was Jesus gethan, gesehen hatte. Der aber nahm den Herrn, wusch ihn, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein ihm gehöriges Grab, in den sogenannten Josephsgarten. 7. Da fingen die Juden und die Altesten und die Priester, da sie erkannten, wie= viel Böses sie sich selbst zugefügt hatten, an zu klagen und zu sagen: "Wehe unseren Sünden; es ift nahegekommen das Gericht und das Ende Jerusalems." Ich aber mit meinen Gefährten war betrübt und verwundeten Herzens verbargen wir uns; benn wir wurden von ihnen gesucht wie Missethäter und als wollten wir den Tempel in Brand stecken. Über alles dies aber fasteten wir und saßen trauernd und weinend Nacht und Tag bis zum Sabbat. 8. Da aber bie Schriftgelehrten und Pharifäer und Altesten sich miteinander versammelt hatten und hörten, daß das ganze Bolk murre und an die Bruft schlage und sage: "Wenn durch seinen Tod diese größten Wunder geschehen sind, so sehet, wie gerecht er ist", so fürchteten sich die Altesten und gingen zu Vilatus, baten ihn und sagten: "Überlaß uns Soldaten, daß fie das Grabmal drei Tage lang bewachen, damit nicht seine Junger kommen und ihn stehlen, und das Bolf annehme, er sei von den Toten auferstanden, und fie uns Boses thun". Bilatus aber überließ ihnen den Hauptmann Betronius mit Soldaten, das Grab zu bewachen. Und mit diesen gingen die Altesten und Schrift= gelehrten zum Grabmal und wälzten mit dem Hauptmann und den Solbaten einen großen Stein, und alle zusammen, die bort waren, setten ihn auf die Thur des Grabmals und siegelten sieben Siegel

darauf, schlugen daselbst ein Zelt auf und hielten Bache. 9. Am frühen Morgen aber, ba ber Sabbat anbrach, fam eine Volksmenge aus Jerusalem und ber Umgegend, um das versiegelte Grab zu sehen. 1) In der Nacht aber, in welcher der Sonntag anbrach, 2) während die Soldaten je zu zweien Schildwache standen, erhob fich eine gewaltige Stimme am himmel, und fie (bie wachehabenden Solbaten) saben ben Himmel sich öffnen und zwei Männer, mit großem Glanz angethan, von bort herabkommen und an das Grab herantreten. Jener Stein aber, der auf die Thur gelegt war, wälzte sich von selbst und wich allmählich von der Stelle, und das Grab öffnete sich und beide Jünglinge traten hinein. 10. Da nun jene Soldaten dies faben, weckten fie den Hauptmann und die Alteften aus bem Schlaf; benn auch biefe waren als Wächter zugegen. Und während sie erzählten, was fie gesehen hatten, sahen fie wiederum drei Männer aus dem Grabe herauskommen und zwar zwei von ihnen den einen stützend, und ein Kreuz, welches ihnen folgte; und (sie sahen) bas haupt ber zwei bis an ben himmel reichend, bas Haupt begienigen aber, der von ihnen an der hand geführt murde, Die himmel überragend. Und fie hörten eine Stimme vom himmel, welche sprach: "Haft du den Entschlafenen (Schlafenden) gepredigt"? Und eine Antwort vom Kreuz her ließ fich hören: "Ja". 11. Run überlegten fie miteinander, daß sie zu Pilatus gehen und ihm bies anzeigen wollten. Und während sie noch nachdenken, erscheint ihnen wiederum der Himmel geöffnet und ein Menich, der herabkommt und in bas Grab hineingeht. Da ber Hauptmann und feine Leute dies sahen, verließen sie das Grab, das fie bewachten, und eilten bei Nacht zu Vilatus und erzählten alles, was fie gesehen hatten, in großer Angft und fagten: "Wahrhaftig Gottes Cohn war er". Pilatus antwortete und sprach: "Ich bin rein von dem Blut bes Sohnes Gottes; ihr aber habt es beschloffen". Darauf traten alle beran und flehten ihn an und baten, er moge dem Hauptmann und den Soldaten befehlen, niemand zu jagen, was fie gesehen hatten. "Denn," fagten fie, "es ift uns beffer vor Gott der größten Gunde uns schuldig gemacht zu haben, als in die Bande des Bolts ber

1) Sigentlich "um bas Grab versiegelt zu seben".

<sup>2)</sup> Soll heißen "in der Nacht, welche dem Sonntag voranging" f. weiter unten.

Juden zu fallen und gesteinigt zu werden". Go befahl denn Bilatus bem Hauptmann und ben Solbaten, nichts zu jagen. 12. In ber Frühe des Sonntags nahm Maria Magdalena, eine Jungerin des Herrn — welche aus Furcht vor den Juden, weil diese vor Zorn brannten, am Grabmal des Herrn nicht gethan hatte, was die Weiber ben Sterbenden (eben Verftorbenen) und ihren Lieben ju thun pflegen - ihre Freundinnen mit sich und tam zu dem Grabe, wohinein er gelegt war. Und fie fürchteten, daß die Juden fie seben möchten, und sprachen: "Wenn wir auch an jenem Tage, an dem er gekreuzigt wurde, nicht weinen und klagen konnten, so wollen wir dies wenigstens jetzt an seinem Grabe thun. Wer aber wird uns auch ben Stein, welcher auf die Thur des Grabes gelegt ist, abwälzen, daß wir hineingehen und uns neben ihn setzen und thuen, was sich gebührt; benn groß war ber Stein, und wir fürchten, daß uns jemand sebe. Und wenn wir das nicht können, so wollen wir wenigstens das, was wir da bringen, ihm zum Gedächtnis an ber Thur (des Grabes) niederlegen. Lagt uns weinen und klagen, bis wir nach Saufe fommen." 13. Und da fie hingegangen waren, fanden fie das Grab geöffnet, und indem fie herantraten, blickten fie hinein und faben baselbst einen Jüngling mitten im Grabe sitzen, schön und mit einem glänzenden Gewand bekleidet, welcher zu ihnen fagte: "Warum feid ihr gekommen? wen sucht ihr? etwa jenen Gekreuzigten? Er ist auferstanden und fortgegangen. Wenn ihr es aber nicht glaubt, so blickt hinein und sehet den Ort, wo er lag, (und überzeugt euch,) daß er nicht da ist; denn er ift auferstanden und dahin gegangen, von wo er gesandt war". Da fürchteten sich die Weiber und flohen. 14. Es war aber der lette Tag der ungefäuerten Brote; und viele gingen hinaus und kehrten in ihre Säufer zuruck, nachdem das Feft beendigt war. Wir aber, die 12 Jünger des Herrn, weinten und waren betrübt und, betrübt wegen beffen, was sich zugetragen hatte, ging ein jeber in sein Haus. Ich aber, Simon Betrus, und mein Bruder Andreas nahmen unsere Nepe und gingen zum Meere. Und es war mit uns Levis, der Sohn des Alphäus, welchen der Herr . . .

### III. Geist und Art des Buchs.

Bergleichen wir diese Geschichte des Leidens und der Auferstehung Jesu mit den kanonischen Evangelien, so springen sosort vier charafteristische Unterschiede in die Augen. Man kann dabei völlig absehen von dem großen Abstand zwischen den synoptischen Evanzgelien einerseits und dem johanneischen andrerseits. Bon allen kanonischen Evangelien, welche in diesen Beziehungen als eine Klasse gleichartiger Schriften erscheinen, unterscheidet sich das PE 1) durch die Art, wie der Evangelist sich selbst einsührt, 2) durch die Sprache, 3) durch eine eigentümliche Borstellung von dem Bershältnis der bei der Passion Christi zusammenwirkenden irdischen Machthaber, 4) durch eine Ansicht von der Person und der Natur des Herrn, welche sowohl seinem Tod als seiner Auserstehung eine ganz andere Bedeutung gibt, als sie nach der hierin wie in den ansderen hervorgehobenen Punkten gegenüber dem PE einhelligen Darstellung der vier Evangelisten diesen Ereignissen zusommt.

1. Reiner der kanonischen Evangelisten hat sich selbst mit einem "Ich" ober auch nur einem "Wir" als eine mithandelnde, die berichteten Ereignisse miterlebende Berson innerhalb seiner Erzählung auftreten laffen.1) Nur im Borwort läßt Lukas fein Ich hervortreten, und nur im Prolog bedient sich Johannes eines "Wir", welches dem Lefer von vornherein sagt, daß in diesem Buch ein Augenzeuge berichte. Wo aber Johannes im weiteren Berlauf seiner Darftellung nicht umhin fann, von sich selbst zu erzählen, spricht er von sich als einem Dritten. Lufas läßt zwar in der Apostelgeschichte durch den Gintritt des "Wir" erkennen, daß der Erzähler dabei gewesen sei, aber aus dem "Wir" tritt auch hier kein "Ich" hervor, und der Name bleibt verschwiegen. Gang anders das BE. In dem kleinen Stück des= selben, welches jett vor uns liegt, tritt der Erzähler zweimal mit seinem Ich hervor (c. 7 und 14). An der erften Stelle folgt, an der zweiten geht voran ein "Wir", welches die famtlichen Apostel um= faßt. An der zweiten Stelle nennt der Berichterftatter fich mit seinem vollen Ramen "Simon Petrus" und sagt von Andreas

<sup>1)</sup> Bgl. meine Borlesung "Der Geschichtschreiber und sein Stoff im R. Testament" in der Ztschr. f. kircht. Wissenschaft 1888 S. 581—596.

"mein Bruder"; an der erften Stelle tritt das "Ich" als jo felbst= verständlich in den Gang der Ereignisse ein, daß man nicht bezweifeln kann, schon vorher muß dem Leser vollkommen deutlich gesagt ge= wesen sein, wer der Erzähler sei, so daß der Leser wußte, "Ich mit meinen Genoffen" bedeute eben das, was in den kanonischen Evan= gelien "die Jünger, die Zwölf oder die Elf", seltener auch "die Apostel" 1) heißt. Man darf aus dem Fragment schließen, daß im BE von den Aposteln nie anders als mit einem "Wir" und von Petrus nie anders als mit einem "Ich" oder "Ich Petrus" die Rede gewesen ift. Es ist auch kaum zu bezweifeln, daß das Buch den Namen des Petrus, wie schon Serapion bezeugt, im Titel an der Stirne trug, und zwar in der von Origenes bezeugten Form nara Nérgor. Das Buch ift also pseudepigraph in dem vollen Sinne dieses Worts, in welchem es unsere Evv. auch dann nicht wären, wenn sie unecht wären. Sehen wir uns nun in dem Kreis der nichtkanonischen Evv. um, so steht in dieser Beziehung das Ev. Marcions auf seiten der kanonischen Evo. Sein Ev. sollte keinen Verfasser haben, am allerwenigsten einen aus dem Kreise der Zwölf. 2) Mit ziemlicher Sicherheit läßt sich behaupten, daß auch das Hebräer= evangelium nirgendwo die Person des Erzählers hervortreten, ge= schweige denn diesen mit einem "Ich" und "Wir" in die Erzählung fich einmischen ließ. Der innige Zusammenhang dieses Ev. mit unferem Matthäus und die Namenlofigkeit desselben bei den Hebräern felbst verbürgt dies. 3) Eine Analogie jum PE bietet uns erst das "Ev. der Zwölf", welches wahrscheinlich um 170 in ebjonitischen Rreisen Palästinas entstanden ist. Hier treten die 12 Apostel, unter welchen Matthäus besonders hervorgehoben wird, mit einem "Wir" als die Erzähler und zugleich als die innerhalb der erzählten Geschichte mit Jesus verkehrenden Jünger auf. 4) Dazu darf gleich hier bemerkt

<sup>1)</sup> Niemals im Ev. des Apostels Johannes (13, 16 redet Jesus); einmal im Ev. des Apostels Matthäus, aber nicht im Berlauf der Erzählung, sondern an der Spize des Apostelkatalogs (10, 2), wo es auf den Titel anzkam, welcher die Zwölf von den übrigen Jüngern unterschied. Dagegen gesbrauchen die Richtapostel Markus (6, 30) und Lukas (9, 10; 17, 5; 22, 14; 24, 10) den Titel auch in der Erzählung.

<sup>2)</sup> Bgl. Gesch. des Kanons I, 619 f.; II, 455.

<sup>3)</sup> Bgl. a. a. D. II, 723.

<sup>4)</sup> Bgl. ebenda II, 724-742, besonders 725 (Nr. 2). 729. 741. — Biel Th. Zahn, Das Petrusevangelium.

werden, daß auch das Verhältnis des PE zu den kanonischen Ew. ein ähnliches ist, wie dasjenige des "Ev. der Zwölf" zu den-

selben.

2. Ein zweites für die Kritif in Betracht tommendes Moment ist die Sprache und Darstellungsweise überhaupt. Bekanntlich wird Jefus in unfern Evo., wo von ihm erzählt wird, regelmäßig mit diesem seinem Eigennamen benannt und dagegen äußerft selten o xigeos, nämlich bei Matthäus und Markus niemals, 1) auch bei Johannes nicht im Fluß der Erzählung. 2) Erft der der evangelischen Ge= schichte persönlich ferner stehende Lukas gebraucht o xiquos zuweilen fo:3) und ber Berfaffer bes unechten Markusschluffes scheint bas ein= fache 'Inoovs geradezu zu meiden. Das BE nennt den herrn niemals mit seinem Namen und dagegen dreizehnmal & ziolog. Letteres überrascht um so mehr, wo es von dem entseelten Leichnam (c. 6 zweimal) und in Bezug auf das Grab Jesu (c. 12) gebraucht wird. 4) Das Fragment ift groß genug, um den völligen Mangel des Jesusnamens, aber auch flein genug, um die häufige und aus= nahmslose Anwendung des Titels "der Herr" als Ersat dafür zu einer höchst charakteristischen Erscheinung zu machen. Die auspruchs= lose Erzählungsweise der Apostel ift für diesen Evangelisten ein über=

weniger vergleichbar ist schon wegen des grupdverschiedenen Charakters dieser Bücher die Art, wie der Berkasser des Protevangeliums des Jakobus und vollends der des Thomasevangeliums sich einsühren, vgl. Gesch. d. R. 11, 772. 775.

<sup>1)</sup> Mt. 28, 6 (im Mund bes Engels) ift o niquos unecht.

<sup>2)</sup> Joh. 4, 1 ift ohne Frage δ Ἰησούς die ursprüngliche Lesart, welche aus demselben Grunde durch δ κύριος verdrängt wurde, aus welchem andere, welche hier δ Ἰησούς festhielten, das folgende Ἰησούς ausstießen (3. B. cod. 4). In Joh. 6, 23; 11, 2 steht δ κύριος in restektierenden Zwischenbemerkungen des Evangelisten. Da die Jünger Jesum regelmäßig mit κύρις anredeten, so nannten sie ihn auch δ κύριος mit und ohne μοῦ, ήμῶν, wenn sie von dem Abwesenden (Mt. 21, 3; Joh. 20, 2. 13. 18. 25, vgl. 13, 13). Bon da auß ist dann auch der Lusdruck Joh. 20, 20; 21, 12 zu verstehen.

<sup>3)</sup> Lt. 7, 13; 10, 1; 11, 39; 12, 42; 13, 15; 17, 5, 6; 18, 6; 19, 8;

<sup>22, 31 (?); 22, 61; 24, 3 (?). —</sup> Mr. 16, 19. 20.

<sup>4)</sup> Bergleichbar, aber doch grundverschieden, weil vom Evangelisten nur als fremde Rede berichtet, ist der Ausdruck der Magdalena Joh. 20, 2. 13. Das PE hat δ κύφιος c. 1. 2 (bis). 3 (bis). 4. 5. 6 (bis). 12 (bis). 14 (bis) = 13 mal.

wundener Standpunkt. Im N. T. heißt der erste Tag der jüdischen Boche regelmäßig  $(\dot{\eta})$   $\mu i\alpha$   $(\tau o \check{v}, \tau \tilde{\omega} \nu)$   $\sigma \alpha \beta \beta \acute{\alpha} \tau o v$   $(\sigma \alpha \beta \beta \acute{\alpha} \tau \omega \nu)$ .  $^{1})$  Mur Apol. 1, 10 lesen wir έν τη ανοιακή ήμέρα. Die firchliche Bezeichnung des Sonntags als ή αυριακή (ohne ήμέρα) scheint sich erst allmählich in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts Bahn gebrochen zu haben.2) Das PE wendet sie ohne weiteres in der evangelischen Geschichte an und kennt keine andere als diese. 3) Der Sprachgebrauch des BE ist nicht der des ersten, sondern der des zweiten Sahrhunderts. Es zeigt sich aber auch, daß der Verfasser den älteren, den biblischen Sprachgebrauch nicht mehr verfteht. Lf. 23, 54 heißt es in Bezug auf den Moment des Begräbnisses Jesu ganz richtig: "Es war der Rüfttag, und der Sabbat dämmerte." Erfteres bezeichnet den Wochentag, den Freitag; die zweite Angabe bezeichnet die Tages= stunde. Es war die lette Stunde des Tages, es fing schon an dunkler zu werden, und der mit Sonnenuntergang eintretende Sabbat war im Begriff anzubrechen. Im Grunde ebenso, nur unter Anwendung der natürlichen Betrachtungsweise, nach welcher der Tag mit dem Morgen anbricht, wird Mt. 28, 1 ή έπιφωσχουσα είς μίαν σαββάτου von der Stunde gebraucht, in welcher der Sonntag heraufdämmert, von der Zeit kurz vor Sonnenaufgang.4) Das PE (c. 3) läßt den Herodes am Freitagmorgen, vor der Wegführung Jesu nach Golgatha, sagen: έπει και σάββατον έπιφώσκει. Das soll heißen, was es doch nicht heißen kann: "denn morgen ift Sabbat."

<sup>1)</sup> Mt. 28, 1; Mr. 16, 2; Lf. 24, 1; Joh. 20, 1. 19; AG. 20, 7; 1 Kor. 16, 2. Erst in dem unechten Stück Mr. 16, 9 sindet man bereits daß etwas weniger hebraisterende oder aramaisterende πρώτη σαββάτου.

<sup>2)</sup> Die Apostelsehre c. 14 hat κατὰ κυριακήν κυρίου. Bei Ignatius Magn. 9 ist die Lesart nicht ganz sicher. Barnabas c. 15 nennt den Sonntag den achten Tag; Justin, wo er es mit Juden zu thun hat, teils wie das R. T. den ersten Wochentag (dial. 41), teils den achten Tag (dial. 24); wo er sich an die Heiden wendet, den Tag der Sonne (apol. I, 67). Noch Dionysius von Korinth (Eus. IV, 23, 11) gibt eine weitläusige Umschreibung. Die seste Ausprägung des Namens ή κυριακή tritt uns völlig klar und sicher erst in dem Titel einer Schrift Melitos περί κυριακής (Eus. IV, 26, 2) und in den Leucianischen Apostelgeschichten (vgl. meine Acta Joannis p. 239, 3; Act. Petri ed. Lipsius p. 78) entgegen.

 $<sup>^{8}</sup>$ ) c. 9 τ $\tilde{\eta}$  δε νυκτὶ,  $\tilde{\eta}$  επέφωσκεν  $\tilde{\eta}$  κυριακ $\tilde{\eta}$ , c. 12 ὄρθρου δε τ $\tilde{\eta}$ ς κυριακ $\tilde{\eta}$ ς.

<sup>4)</sup> Bgl. Schanz, Kommentar zu Matthäus S. 555.

Dem entsprechend wird von der ganzen Nacht zwischen dem Sabbat und dem Sonntag im Gegensatz zu dem vorangegangenen Tag gesagt: "In der Nacht aber, in welcher der Sonntag herausdämmerte." 1) Das von anderwärts entsehnte, der eigenen Sprache des Verfassers fremde vò σάββατον (oder ή αυριακή) έπιφωσκει hat bei ihm die unsmögliche Bedeutung angenommen: "der Sabbat (oder Sonntag) steht bevor, wird über kurz oder lang andrechen". Da ich einmal die Zeitangaben zu berücksichtigen hatte, möge gleich hier bemerkt werden, daß dieser Evangelist von der für die Passionsgeschichte in Betracht kommenden jüdischen Festordnung keine Uhnung hat. Er sagt zwar richtig, daß der Freitag, an welchem Jesus starb, der Tag vor dem Fest der Azyma war; 2) hält aber den Sonntag, an

<sup>1)</sup> C. 9 τη δε νυκτί, ή επέφωσκεν ή κυριακή. Das zunächt berichtete Ereignis fällt auch nicht etwa in die lette Stunde der Nacht, turz vor Tagese grauen; denn von einem noch beträchtlich späteren Moment heißt es c. 12 οξ περί τὸν κεντυρίωνα νυκτὸς ἔσπευσαν πρὸς Πειλάτον. Gegen odige Beobachtungen kann nicht die richtigere Anwendung des Ausdrucks zu Anfang von c. 9 (πρωΐας δὲ ἐπιφώσκοντος τοῦ σαββάτου) geltend gemacht werden; denn die unerlaubt weitschichtige Anwendung des Ausdrucks an den beiden anderen Stellen schließt nicht die richtige engere Anwendung an einer dritten Stelle aus.

<sup>2)</sup> C. 2. Es mag hier auf sich beruhen, weil es sich nicht entscheiden läßt und nichts barauf ankommt, ob bas PE hier nach bem Sprachgebrauch ber Synoptifer (Mt. 26, 17; Mr. 15, 12; Lf. 22, 7), ber auch bem Josephus (bell. V, 3, 1) geläufig ift, ben 14. Nisan als ben Tag ober ben erften Tag ber Azyma anfieht, ober ob hier nach bem genaueren Sprachgebrauch ber 15. Nifan als erster Tag ober Haupttag ber Nayma gerechnet wird. Im ersteren Fall würde ber Tod Jesu hier im Wiberspruch mit aller kanonischen und kirch= lichen Tradition auf ben 13. Nifan, im zweiten Fall auf ben 14. Nifan gefest. Letteres ift das Bahricheinlichere, weil biefe Unficht unter Berufung auf bas johanneische Ev. schon im 2. Sahrhundert g. B. von Apolinarius von hierapolis im Gegensat zu ben Quartadezimanern vertreten murbe, val. Geich. bes Ranons I, 185 ff. In beiben Fällen mare Jefus vor ber auf ben Abend bes 14. Nifan fallenden Baffahmahlzeit gekreuzigt worden. Die völlige Gleich= aultigfeit bes BE gegen biefe Außerlichkeiten ber Geschichte zeigt fich auch c. 7. Wenn die Racht vor dem Tag genannt wird, so spricht sich die Meinung aus, daß bas Faften und Rlagen ber Junger nach bem Tod und Begrabnis Sefu, am Freitag Abend begonnen habe. Wenn ber Erzähler fie aber auch am Tage, welcher biefer Nacht folgte, und zwar bis jum Sabbat faften lagt. fo überfieht er, bag biefer folgende Tag eben ber Sabbat ift, und vollends, baß ber Sabbat nach judischer Anschauung, die er felbst c. 2 in unverftandenem Ausbrud wiedergegeben hat, schon am Freitag Abend beginnt. Also bas

welchem Fesus auferstand, für den letzten Tag der Azyma; er hält also dieses jüdische Fest für ein zweitägiges statt für ein sieben= oder achttägiges. Die Versuche, durch wohlwollende Deutung der Ansfangsworte von c. 14 den Versasser in dieser Hinsicht zu entlasten, werden nicht gelingen; denn er sagt zu deutlich, daß nach Ablauf des Festes viele und darunter auch die Jünger sich nach Hauf dem gaben. Dies ist nicht am letzten Tag der Azyma, sondern nach demsselben geschehen. Die Angade "Es war aber der letzte Tag der Azyma" bezieht sich also auf die vorher erzählten Ereignisse, auf den Sonntag der Auferstehung. 1)

Die Sprache hat einen sehr buntscheckigen Charafter. Neben einer Menge von Ausdrücken, welche uns von der Bibel her geläufig sind, hat der Verfasser solche gelegentlich auch durch klassische oder gemeingriechische erset. Die Fischernetze, welche bei allen vier Evangelisten beharrlich dixxva heißen, 2) nennt er c.  $14 \lambda i va$  und gibt diesem Wort damit eine Bedeutung, welche es in der Bibel niemals hat. Statt des minder griechischen Ausdrucks in Mt. 27, 24 gebraucht er das klassische und der Bibel völlig fremde na daz ei w c. gen. (c. 11). Statt des auch von ihm gewöhnlich 3) angewandten und in der Kirchensprache wie in der Bibel alleinherrschenden oranzovov gebraucht er einmal ein bisher

Fasten dauerte bis zu demselben Augenblick, in welchem es begonnen haben soll. Übrigens soll das Weinen und Trauern nach c. 14 auch noch über den Sabbat und Sonntag hinaus, mindestens bis zum Montag gedauert haben.

<sup>1)</sup> Selbst wenn man, wie das Harnack S. 56 stillschweigend zu thun scheint, dem Berfasser den Selbstwiderspruch zutrauen könnte, daß ein und dasselbe Ereignis am letzten Tage des Festes und doch auch nach Ablauf des Festes geschen sei, wäre es unmöglich, die Zeitangabe auf das Folgende, statt auf das Borangehende zu beziehen und den Sat so zu verstehen: "Nach einiger Zeit aber trat der letzte Tag der Azyma ein, und an diesem Tage begaben sich nun manche nach Hause". Es müßte ja exévero dé stehen (Joh. 10, 22; Mt. 26, 2) oder einer der Ausdrücke dastehen, welche wir Mt. 8, 16; Mr. 1, 32; 6, 21; 15, 33; At. 4, 42; 22, 14. 66; Joh. 6, 16. 17; 7, 37; 21, 4 lesen. Bgl. dagegen such sie in seiner auf die eben vorher beschriebene Handlung oder Situation zurückslickenden Bedeutung Mr. 15, 25; At. 23, 44. 54; Joh. 5, 9; 6, 4; 7, 2; 13, 30; 18, 28; 19, 14. Damit fallen alle Folgerungen Harnacks S. 56 dahin.

<sup>2)</sup> Rur Mt. 4, 18 (Mr. 1, 16?) baneben ἀμφίβληστρον.

<sup>3)</sup> So c. 4. 12. 13, dagegen c. 2 σταυρίσκειν, eine Nebenform wie ἀναλίσκο, ἀμβλίσκο, κυκλίσκομαι neben den entsprechenden Verben auf όω. Blaß bei Harnack S. 55 forbert σταυρώσειν.

in der Litteratur nicht nachgewiesenes σταυςίσκειν. Auf Grund des Gebrauchs von ύπακούειν im Sinne des liturgischen Respondierens <sup>1</sup>) gebraucht er (c. 10) ύπακοή im Sinne von "Antwort". Sin Ausdruck wie ἀνὰ δύο δύο stellt eine Vermischung des gutgriechischen ἀνὰ δύο (Lt. 9, 14; 10, 1; Apok. 4, 8) und des judengriechischen oder aramaisierenden δύο δύο (Gen. 7, 3. 9; Mr. 6, 7) dar. <sup>2</sup>) Kurz, die Sprache entbehrt des einheitlichen Charakters, welchen man auch solchen Schriftstellern der nachapostolischen Zeitwelche niemand als Stilisten hoch stellen wird, einem Hermas und einem Janatius, nicht absprechen kann.

Die Darstellung der Ereignisse ist eine äußerst nachläffige. Eine beträchtliche Anzahl von Beispielen wird im Berlauf der folgen= ben Erörterungen zur Sprache kommen (f. auch schon oben S. 21 c. 14). Einige mögen gleich hier als Belege dienen. Alls nach der Berfinfterung die Sonne wieder aufleuchtet, find die Juden darüber erfreut und überlaffen in diefer vergnügten Stimmung den Leichnam des Herrn dem Joseph (c. 6). Gleich darauf find sie und insbesondere die Synedriften, die Altesten und Briefter, tief betrübt, klagen sich ihrer Verfündigung an und sehen das Gericht über Jerusalem hereinbrechen. Diese Reue hält sie aber nicht ab, den Jüngern nach dem Leben zu trachten (c. 7). Im nächsten Kapitel ist von solcher Reue bei ben Synedriften überhaupt nichts mehr zu spüren, sondern vielmehr nur bei den Leuten aus dem Bolk, welche an ihre Bruft schlagen und Jesum für einen Gerechten erklären. Die Synedriften benken an nichts weniger als an ihre Sünden und an Gottes Strafgerichte, sondern ergreifen aus feiger Furcht vor dem Volk die raffiniertesten Mittel, um die Auferstehung Jesu zu verhindern (c. 8). Wer foll an diese Entwickelung glauben? — In c. 11 wird erzählt, daß der Hauptmann, welcher die militärische Wache am Grabe kommandiert hat, mit seiner Begleitung zu Vilatus kommt und diesem Bericht erstattet. Die Synedristen, welche gleichfalls am Grab anwesend gewesen sind (c. 8-10), sind wohl noch zu Anfang von c. 11

<sup>1)</sup> Bgl. meine Acta Joannis p. 220, 6. 8; Martyr. Bartholomaei (Tischenborf Acta apoer. p. 256); Dormitio Mariae (Tischenborf, Apoc. apoer. p. 109); Const. apost. VIII, 12 (Lagarde p. 259, 14).

<sup>2)</sup> Ganz so wie hier (c. 9) die wahrscheinlich dem 3. Jahrhundert ansgehörigen Acta Philippi c. 36 (Tischendorf p. 92, 5).

in dem nicht näher benannten Subjekt des ersten Sates inbegriffen. find aber durch die Subjektsbezeichnung des dritten Sates (of neol rov nerrogiwra) vom Subjekt dieser Aussage ausgeschlossen. Dies wird zweifellos durch das fromme Bekenntnis, womit die Bericht= erstatter ihren Bericht schließen. Die Synedriften können ja nicht gesagt haben: "Wahrlich, Gottes Sohn war er". Das fagten die Soldaten mit ihrem Hauptmann an der Spite. Pilatus aber antwortet, als ob er die Synedristen vor sich hätte: "Ihr habt es so beschlossen". Darauf erst treten "alle" an Bilatus heran. Man fieht aber aus ihrer Bitte sofort, daß darunter nur die Smedristen mit Ausschluß der Soldaten gemeint sind. Was soll man von einer historischen Darstellung wie diese halten? — In c. 14 wird erzählt. daß viele nach Ablauf des zweitägigen Festes nach Hause gingen. Versteht sich von selbst, daß die Festteilnehmer am Abend jedes Tages sich in ihre Wohnung begeben haben, um dort zu übernachten, fo fann der Sinn nur sein, daß viele Festgenossen, nämlich die nicht in Jerusalem anfässigen, nach Ablauf des Passahfestes in ihre Heimat zurückfehrten. In der That finden wir gleich darauf die Apostel, welche aus den vielen besonders hervorgehoben werden, am "Meer" und im Begriff, fischen zu gehen. Gemeint ist natürlich der See Genezareth. Aber gesagt wird das ebensowenig, als daß es sich in diesem Kapitel um ein Verlassen Jerusalems und, was die Apostel anlangt, um eine Reise von Jerusalem nach Galiläa handelt. Ob die hiermit wohl genügend gekennzeichnete Zerfahrenheit der geschicht= lichen Darstellung eine Folge des blogen Unvermögens des Verfassers ift, kann man bezweifeln. Der Hauptgrund möchte vielmehr darin liegen, daß ihm an einer klaren geschichtlichen Darftellung und bestimmten Anschauung von den Thatsachen sehr wenig gelegen ist. Sein Interesse ift gang anderen Dingen zugewendet.

3. Nach allen 4 kanonischen Berichten ist Jesus in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag auf Grund vorangegangener Beratungen und Beschlüsse des Synedriums und in dessen Auftrag verhaftet und darauf von diesem obersten jüdischen Gericht als Gotteslästerer und falscher Messias zum Tode verurteilt worden. Da aber die Vollstreckung dieses Urteils nach dem damals geltenden Recht nicht in der Macht des Synedriums lag und die Anwesenheit des römischen Prokurators in Jerusalem einen Akt der Volksjustiz unter der alleinigen

Auftorität des Synedriums, wie er an Stephanus vollzogen wurde, nicht rätlich erscheinen ließ, so mußte das Synedrium den Pilatus um Bestätigung und vor allem um Bollftreckung des Todesurteils angehen. Obwohl biesem die Motive des Synedriums völlig fremd find und er alle Mittel anwendet, fich bie Sache vom halfe zu schaffen, ertrogen die Juden vermöge ihrer gahen Entschloffenheit und der Charakterlofigkeit des römischen Beamten ihren Willen. Das feierlich vom Tribunal verkündigte Urteil des römischen Richters macht das Urteil des Synedriums erft wirksam; der vom Profurator selbst oder doch in dessen direktem Auftrag geschriebene Titulus wird oben am Kreuz Jesu befestigt, und die von demselben dazu komman= bierten römischen Soldaten vollstrecken die Hinrichtung Jesu. Diese allen 4 Evv. gemeinsame Grundansicht wird dadurch nicht verändert, daß nach dem alleinigen Bericht des Johannes schon bei der Ber= haftung Jesu außer den Erekutivbeamten des Synedriums auch römische Soldaten mitgewirkt zu haben scheinen, 1) was voraussetzen wurde, daß eine gewiffe Verftandigung awischen dem Synedrium und Bilatus vorangegangen war. Auch Lufas ftort die Harmonie nicht, indem er allein von dem vergeblichen Bersuch des Pilatus berichtet, die lette Entscheidung über Jesus und die Verantwortung dafür auf Herobes Antipas als den Landesfürsten Galiläas abzuwälzen. 2) Die einhellige Anschauung der neutestamentlichen wie der altfirchlichen Schriftsteller ift bie, daß das jubische Bolf in seiner obrigfeitlichen Vertretung der eigentliche Urheber der Ermordung Jesu ift, daß es dieses Werk aber durch die römische Staatsgewalt hat ausführen laffen. Die größere Schuld trägt das jüdische Volk, aber Schuld hat auch Bilatus auf fich geladen; und beffen ungerechte Entscheidung hat nicht nur die Tötung Jesu ermöglicht, sondern gerade auch die von Jesus im voraus angekündigte Art seiner Hinrichtung bedingt. 3)

<sup>1)</sup> Joh. 18, 2 λαβών τὴν σπείφαν. Ausgeschlossen ist dies auch durch die Synoptifer nicht. Man könnte im Gegenteil in Mt. 26, 53 eine Andeustung von der Beteiligung römischer Soldaten erblicken.

<sup>2)</sup> Lt. 22, 7—15, vgl. AG. 4, 27.

<sup>3)</sup> Joh. 18, 32 (12, 32). 19, 11. Auch das PE bekundet eine dunkle Erinnerung daran, daß die Juden, wenn sie selbst das Todesurteil zu vollsftrecken gehabt hätten, Jesum nicht gekreuzigt, sondern gesteinigt haben würden (AG. 7, 58; Joh. 8, 59; 10, 31). Die Synedristen fürchten vom Volk gesteinigt zu werden (PC 11).

Daß Jesus nicht als Gotteslästerer von den Juden gesteinigt, sondern als Empörer gegen die Reichsordnung gekreuzigt wurde, erscheint als die Folge der richterlichen Entscheidung und der obrigkeitlichen Anordnung des Pilatus. Wenn nicht selten, wo es sich um die moralische Verantwortung handelt, die Juden allein als die Mörder Jesu genannt werden, 1) so zeigt sich doch bei denselben Schriftstellern, die so reden, die geschichtliche Anschauung unverwischt, daß die Juden ihren bösen Willen durch Vermittlung heidnischer Hände ausgeführt haben, 2) und solange man mit einiger Kenntnis der geschichtlichen Verhältnisse von der Kreuzigung Jesu sprach und mit einigem Ernst das "gekreuzigt oder gesitten unter Pontio Pilato" bekannte, konnte eine wesentliche Abweichung von dieser geschichtlichen Grundansicht nicht Plat greifen.

Wie stellt sich nun dazu das PE? Pilatus hat schlechterdings feinen Anteil an der Verurteilung und Hinrichtung Jesu. Aus dem Gegensaß, womit c. 1 von den Juden gesagt wird, daß keiner von ihnen sich die Hände wusch, ergibt sich, daß unmittelbar vorher von dem Händewaschen des Pilatus erzählt war. Dieser hat sich in den Augen unseres Evangelisten wirklich rein gewaschen; er ist völlig rein vom Blut des Sohnes Gottes, zu welchem er sich in dieser seierlichen Form bekennt (c. 11). Er ist überhaupt ein guter Mann gewesen; der fromme Joseph von Arimathia ist gleichzeitig ein Freund des Pilatus und des Herrn, und Pilatus bewährt diese Freundschaft, indem er sich für ihn bei Herodes um Herausgabe des Leichnams

<sup>1)</sup> Joh. 2, 19; Mt. 16, 21; 21, 37—43; (23, 32—39); Mr. 8, 31; Lf. 9, 22; AG. 2, 36 hier und 4, 10 sogar δν δμεῖς ἐστανοώσατε, vgl. ferner AG. 3, 15; 5, 30; 7, 52; 1 Theff. 2, 15; Ariftides, Apologie c. 2; Justin, apol. I, 35; dial. 16. 93; Hippol. c. Noetum c. 18; Epiph. haer. 38, 7.

<sup>2)</sup> Abgesehen von ben evangelischen Passtionsberichten vgl. Mt. 20, 19; Mr. 10, 33; Lt. 18, 32; AG. 2, 23; 3, 13; 4, 27; 13, 28: 1 Tim. 6, 13. Auch 1 Kor. 2, 8 mürde schwerlich so geschrieben sein, wenn Paulus nicht das Zusammenwirken der weltlichen Machthaber, der heidnischen Staatsgewalt mit dem jüdischen Synedrium für sehr wesentlich gehalten hätte. Über das "unter Pontio Pilato" in allen Gestalten des Tausbekenntnisses s. meine Schrift über das apost. Symbolum (1893) S. 34. 36. 40. 42. 68. Bei Justin sindet sich bicht nebeneinander das "von den Juden gekreuzigt" und eine Berusung auf die "unter Pontius Pilatus (dem obersten Richter) angesertigten Akten" (apol. 1, 35), und auch beides in einem einzigen Sat "gekreuzigt unter Pontius Pilatus von eurem (dem jüdischen) Bolk" (dial. 85).

Jefu bemüht (c. 2). Bilatus ift allerdings anwesend in ber Situng, in welcher das Todesurteil über Jesus gefällt sein muß; aber er ist nicht einer ber Richter Jesu, geschweige benn ber entscheidende Richter. Deutlich unterscheibet ber Erzähler (c. 1) von bem Bilatus, welcher sich die Hände wäscht, die Juden, welche sich nicht die Hände waschen, und hebt aus diesen besonders den Hervoes hervor, verallgemeinert aber seine Berneinung sofort wieder: "und nicht ein einziger seiner Richter" 1) wusch seine Hände. Zu diesen gehört also Pilatus nicht. Die Richter sind ausnahmslos Juden. Pilatus mag aus Höflichkeit von seinem "Bruder" Herodes (c. 2) eingeladen worden fein, der Sitzung beizuwohnen. Aber durch sein Händewaschen fagt er sich von dem Beschluß des jüdischen Richterkollegiums los; und als einige der Juden doch Luft zeigen, nachträglich seinem Beispiel zu folgen, erhebt er sich. Man muß verstehen, daß er den Sitzungsfaal verläßt. 2) Das Blut Jesu haftet an den Sänden der Juden. 8) Deren Haupt ist der "König" Herodes. 4) Daß er auch vor der Entfernung des Pilatus die leitende Perfonlichkeit, der oberfte Richter war, beweisen seine Worte: "Was ich euch befohlen habe, ihm anzuthun, das thut". Herodes hat also im Beisein des Bilatus den Befehl zur Kreuzigung gegeben. Er ift somit von vornherein der eigentliche Machthaber in Jerusalem und vor allem der oberfte Richter Jesu. Herodes hat über ben gestorbenen (c. 2) wie über den lebenden Jesus souveran zu verfügen. Die seinen Befehlen gehorchenden Juden find die Henker Jesu. Alles, was nach der kanonischen Darstellung die

<sup>1)</sup> Da in dem, was dem Anfang des Fragments unmittelbar voranging, nicht von Jesus, sondern vom Händewaschen des Pilatus die Rede gewesen sein muß, so scheint es hart, das acrov hinter rav norrav auf Issus beziehen zu sollen. Der Sprachgebrauch gestattet aber wohl nicht zu verstehen: "seine d. h. des Herodes Richter, die von ihm bestellten Richter".

<sup>2)</sup> Bgl. Acta Pilati (Ev. apoer. ed.º Tischendorf p. 242) ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τοῦ βήματος ἐζήτει ἐξελθεῖν. Ṣarnat S. 56 vergleicht Mr. 10, 1.

<sup>3)</sup> Jesaja 1, 15 ist in der alten Kirche häusig mit besonderer Beziehung auf die Tötung Jesu durch die Juden eitiert worden: Iren. IV, 18, 4; Theoph. lat. (Forschungen II, 42, 12); Cypr. testim. I, 24 (wo die Überschrift zu besachten); Pseudocypr. adv. Judaeos c. 8; Hieron. in Matth. 9, 25; (Just. dial. 27; Tertull. c. Jud. 3; Euagrii Altercatio c. 28 ed. Harnack p. 42).

<sup>4)</sup> So c. 1. Ebenso ungenau wird ber Tetrarch Herodes Antipas auch Mr. 6, 14. 22—26; Mt. 14, 9 (nicht 14, 1) genannt, und der Ethnarch Archelaus von Josephus antiqu. XVIII, 4, 3 vgl. Mt. 2, 22.

römischen Soldaten teils auf ausbrücklichen Befehl des Pilatus, teils unter deffen veranwortlicher Dulbung Jesu anthun, die Bekleidung mit dem Burpur, das Auffeten der Dornenfrone, die Bespeiung seines Angefichts, Die Backenftreiche, das Schlagen ober Stoßen mit dem Rohr, die Geißelung und vor allem die Kreuzigung felbst, mit der Anbringung der Inschrift, mit der Kleiderverlojung und Effigtränkung: dies alles ist hier lediglich ein Werk der Juden, welche Herodes damit beauftragt hat. Die ausführenden Bersonen werden in c. 1—5 nicht ausdrücklich als Juden bezeichnet. Aber die Unter= gebenen, welchen Herodes c. 1 Befehle gibt, können, da der einzige Beide Bilatus fich zurückgezogen hat, nur die vorher genannten Juden, bie Richter Jesu und etwa beren Diener sein. 1) Mit den Juden faßt fich Herodes als deren Oberhaupt dem Bilatus gegenüber zusammen (c. 2). Wie Herodes mit den von ihm regierten Juden ben Bilatus und die Kömer vollkommen beiseite geschoben hat, so sind auch die Hohenpriefter des N. Teftaments völlig beseitigt; und wo im späteren Berlauf der Erzählung von den Borstehern der Judenschaft die Rede ist, werden in ganz verschwommener Weise einige im N. Testament vorkommende Bezeichnungen zusammengestellt.2)

Daß diese ganze Darstellung nicht auf einer mit den Thatsachen selbst zusammenhängenden Überlieserung beruht, sondern eine tendenziöse Umdichtung der einzigen, in allem Wesentlichen durch unsere 4 Evo. übereinstimmend wiedergegebenen geschichtlichen Überlieserung ist, liegt auf der Hand. Die Erinnerung an die durch Josephus und daß N. Testament hinlänglich bekannten und verdürgten politischen Verhältnisse Palästinaß zu jener Zeit genügt, zu beweisen, daß die hier dem Tetrarchen von Galiläa und Peräa in Jerusalem zugewiesene Rolle, woran alle anderen Eigentümlichkeiten dieser Darstellung hängen, eine geschichtliche Unmöglichseit ist. Es ist sehr

<sup>1)</sup> Harnack S. 24 trägt hier und zu c. 3 (bei ihm B. 6) ohne Anhalt im Text "die Soldaten" aus den kanonischen Erv. ein. Sie sind durch die leitende Tendenz des PE geradezu ausgeschlossen.

<sup>2)</sup> C. 7: "bie Juben, die Altesten und die Presbyter"; c. 8: "die Schriftgelehrten und Pharisäer und Altesten", nachher "die Altesten und Schriftgelehrten"; c. 10 "die Altesten". Dagegen die Hohenpriester Mt. 16, 21; 20, 18; 26, 3. 14. 47. 57 ff.; 27, 1. 12. 20. 41. 62; 28, 11; Joh. 11, 47 ff.; 18, 3. 13—28. 35; 19, 6. 15. 21. Ebenso Markus und Lukas.

möglich und sogar mahrscheinlich, daß der Berfasser von den da= maligen politischen Verhältnissen Paläftinas ebensowenig eigene Renntnis und annäherndes Verständnis hatte, als von den judischen Bräuchen (oben S. 20) und vom mosaischen Gesetz. 1) Um so fühner erscheint die Umgestaltung berjenigen evangelischen Überlieferung, welche bie einzige Quelle seiner Geschichtstunde war. Bei biefer Gewaltsamkeit des Berfahrens ift kaum anzunehmen, daß der Berfaffer sich dabei an gewisse Buge ber alteren Überlieferung mit Bewußtfein angelehnt oder sie als Vorwand benutt habe. Nach Mt. 26, 67; Mr. 14, 65; Lf. 22, 63-65; Joh. 18, 22 ift Jesus auch schon vor der Berhandlung vor Bilatus, als er noch in den Sänden der Juden war, von diesen ähnlich wie nachher von den Kömern verhöhnt und miß= handelt worden. Man konnte ferner Joh. 19, 16, aus dem Zusammen= hang geriffen, fo migverfteben, als ob Bilatus ben Juden die Erekution überlassen habe, was freilich sofort durch Joh. 19, 23. 24. 32-34 widerlegt würde. Aber es zeigt fich feine Spur davon, daß das PE jene Stellen ober eine mit deren Inhalt ähnliche Tradition als Anknüpfungspunkt für seine Dichtung benutzt habe. Soweit vielmehr Berührungen mit der kanonischen Überlieferung zu erkennen find — und fie find überall mit Händen zu greifen —, ift einfach das Subjekt der Mißhandlung, Berspottung und Hinrichtung Jesu vertauscht. Aber welche Unglaublichkeiten ergeben sich nun daraus? Die Mißhandlungen und Berhöhnungen, welche nach unfern Evo. von Pilatus und feinen Solbaten ausgehen, werden nicht etwa im Anichluß an jene Borfpiele vor dem Synedrium in die judische Berichtssitzung unter dem Borsitz des Herodes (c. 1) verlegt, sondern auf den Weg von dem Ort, wo das lette Urteil gefällt ift, zu dem Ort ber Kreuzigung. In eiligem Lauf ftogen bie Juden auf diesem

<sup>1)</sup> Er citiert zweimal c. 2 und 5 als einen Spruch des jüdischen Gessesses: ήλιον μη δυναι έπι πεσονευμένω, an erster Stelle noch hinzusügend ποδ μιας των άζύμων, της έορτης αὐτων (oben S. 11 A. 2). Gemeint ift die Bestimmung Deut. 21, 33, wo aber, auch abgesehen von dem ganz apostryphen Zusat des ersten Sitats, nichts von Sonnenuntergang zu lesen ist. Auch Josua 8, 29; 10, 27 sindet sich kein entsprechender Bortlaut. Die Greinnerung an Sph. 4, 26 hilft nichts. Merkwürdig dagegen ist Joseph. dell. jud. IV, 5, 2 τοσαύτην Ἰουδαίων περί τὰς τασὰς πρόνοιαν ποιουμένων, ωστε καὶ τοὺς ἐκ καταδίκης ἀνασταυρουμένους πρὸ δύντος siliou καθελείν τε καὶ θάπτειν.

Wege Jesus vor sich her. Das hindert sie aber nicht, ihm unterwegs den Purpur umzuhängen, die Dornenkrone aufzusetzen, neben ihm stehend ihn anzuspeien und ihn sogar auf einen Richterftuhl zu setzen, den sie wahrscheinlich bis zu diesem Moment laufenden Schrittes auf dem Rücken getragen haben (c. 3). Die Juden selbst schreiben auf das Kreuz, nachdem fie es aufgerichtet und, wie man scheint verstehen zu follen, den Herrn bereits ans Kreuz geschlagen haben, die Worte "Dieser ift der König Järaels".1) Sie gebrauchen also einen noch viel feierlicheren Ausdruck, als Pilatus in der Inschrift, gegen welche doch die echten Juden des N. Testaments aus begreif= lichen Gründen proteftiert haben. Gine merkwürdige Blüte hat der Jubenhaß im BE getrieben, indem der Reumütige unter ben beiden Schächern nicht seinem gottlosen Unglücksgenoffen, sondern den bofen Juden unter dem Kreuz ihr Unrecht vorhält, wofür dann die Juden sich rächen, indem sie seine Todesqual, soviel bei ihnen steht, ver= längern (c. 4).

4. Eine andere, die gesamte Darstellung beherrschende Tendenz ist in einer eigentümlichen Ansicht vom Wesen der Person Jesu des gründet. Bei der schmerzhaften Anhestung ans Kreuz, welche mit Annagelung der Hände verbunden ist (c. 6), schweigt Jesus als einer, der nichts von Pein empfindet. Dieses Schweigen hat offendar nichts zu schaffen mit dem stolzen Schweigen Jesu vor seinen Richtern. Der Ausdruck würde aber auch anders gewählt sein, wenn damit nur die Geduld beschrieben sein sollte, womit Jesus den Schmerz ertrug, und die Meinung nur die wäre, es habe so ausgesehen, als ob er keinen Schmerz empfände, während er in der

<sup>1)</sup> So c. 4 statt ὁ βασιλεύς τῶν Ἰονδαίων Mt. 27, 37; Mr. 15, 26; Joh. 19, 19—22. Sbenso auch schon c. 3 entsprechend bemselben Ausbruck im Munde ber Solbaten Mt. 27, 29; Mr. 15, 18; Lt. 23, 37; Joh. 19, 3 und bes Pilatus Mt. 27, 11; Mr. 15, 2; Lt. 23, 3; Joh. 19, 33. Nicht vergleichs bar ist der Spott der Juden unter dem Kreuz Mt. 27, 42; Mr. 15, 32; Lt. 23, 35.

 $<sup>^2</sup>$ ) C. 4. Über den Text s. oben zu S. 7, 22. Der Außbruck  $\pi \delta \nu o s$  für Qual, Schmerz ift wohl biblisch (vgl. Apok. 16, 10. 11 und LXX Gen. 34, 25; Jesaja 1, 5; 65, 14; Jerem. 6, 7), aber doch hier frembartig, also einer besonderen Erklärung bedürftig.

³) Mt. 26, 63; 27, 12—14; Mr. 14, 61; 15, 4f.; Lt. 23, 9; Joh. (18, 21); 19, 9.

That alle Qualen eines martervollen Todes voll empfand. Auch die kanonische Überlieferung läßt den Gekreuzigten nicht viel jammern und klagen; aber ber Jesus ber Geschichte klagt boch aus tiefer Seelenangit, daß Gott ihn verlaffen, und fragt feinen Gott bange nach bem Warum (Mt. 27, 46; Mr. 15, 34). Und er klagt vor den gleichgültigen Menschen, welche die barin liegende Bitte verstehen und erfüllen, über die Pein des Durstes. 1) Che ich untersuche, was das PE hieraus gemacht ober an die Stelle besselben gesetzt hat, möchte ich eine Ber= mutung darüber aussprechen, wie es zu der auffälligen Form seiner verneinenden Ausfage über die Schmerzempfindung des Gefreuzigten gekommen ift. In bem großen Baffionskapitel des A. Teftaments lieft man furz vor dem Wort von dem Lamm und Schlachtschaf. welches alles stumm über sich ergehen läßt (Jef. 53, 7), in der griechischen Bibel (53, 4) και ήμεις έλογισάμεθα αὐτὸν είναι έν πόνφ καὶ έν πληγή καὶ έν κακώσει. So bekennt das reumütige Israel der Zukunft seinen früheren Irrtum. Es schien nur so, als ob er Schmerz und Plage leide, in der That empfand der Herr nichts davon. Man erkennt den pfiffigen Migbrauch einer von jeher auf den leidenden Jesus angewandten Weissagung. Der Verfaffer bringt biefe Enthüllung feiner Unficht vom Leiden Chrifti an berfelben Stelle an, wo Matthäus (27, 33) und Markus (15, 23) berichten, daß Jesus den betäubenden Trank, welchen man den Gekreuzigten zu reichen pflegte, zurückwies, weil er nicht befinnungslos hinüber= schlummern, sondern den Tod mit seinen Schrecken und diesen Tod mit seinen Qualen durchleben wollte. Dagegen berichtet das BE von einer Tränkung Jesu unmittelbar vor seinem Sinscheiden (c. 5). Davon weiß auch die kanonische Überlieferung zu berichten. Bas aber hat das BE daraus gemacht? Bei unferen Evangeliften, namentlich deutlich bei Johannes, ift die Trankung mit Effig eine von Jesus indirekt erbetene Wohlthat, welche die Soldaten ihm erweisen, eine Erquickung, wodurch verhütet wird, daß er verschmachte, und wodurch er in den Stand gesetzt wird, mit fraftvollem Ruf sein Leben hinzugeben. 2) In Anlehnung an Pf. 69, 22, eine

<sup>1)</sup> Joh. 19, 28. Der Heibe Celsus sah hierin einen Beweis der Charakters schwäche Jesu, vgl. Orig. c. Celsum II, 37.

<sup>2)</sup> Joh. 19, 28-30; Mt. 27, 48; Mr. 15, 36; Lf. 23, 36. Benn Matthäus und Markus nicht so wie Johannes durch ben Zusammenhang und

Stelle, welche auch auf die Überlieferung des kanonischen Textes und die Auffassung der ganz verschiedenen Tränke verwirrend eingewirkt hat, 1) wird die Sache so bargestellt, daß die Juden aus eigenem Antrieb, um die Pein und Schmach Jesu zu steigern und ihre Sünden zu vollenden, ihm den Trank reichen; er besteht aber aus Galle, die nur mit Effig gemischt ift. Es ift ein Gifttrant, welchen bie Juden eigens für Jesus mischen; und er thut seine Wirkung. Denn bald darauf spricht Jesus ein lettes Wort und verscheidet. Die Juben haben ihn im vollsten Sinne bes Wortes getotet: querft ans Kreuz genagelt und dann noch vergiftet. Und eben durch die Dar= reichung dieses Gifttranks haben sie das Maß ihrer Sünden er= füllt. — Das lette und nach dem BE einzige Wort des Gefrenzigten ist im Grunde dasselbe, welches nach Mt. 27, 46; Mr. 15, 34 der Tränkung mit Effig vorangeht und dieselbe wenigstens mit veranlaßt zu haben scheint. hier folgt es und mußte folgen; benn es ist hier nicht eine an Gott gerichtete Klage und Frage, son= bern ein Ausruf, welcher besagt, daß jett, in diesem Moment die Lebenstraft Jesum verläßt. Die Berwandlung der fragen= den Klage "Warum haft du mich verlaffen?" in den Ausruf; "Du haft mich verlaffen", hängt unverkennbar damit zusammen. daß der Gekreuzigte nach dem BE überhaupt nicht klagt, weil Lufas ausbrüdlich fagen, daß bies von den Solbaten geschah; wenn ferner

Marfus und Lufas biefe Trantung von spöttischen Reben begleitet fein laffen, und wenn endlich Lutas fo verftanden werden konnte, als ob fie noch por ber 6. und vollends vor der 9. Stunde ftattgehabt habe, fo hebt bas alles nicht die wesentliche Übereinftimmung biefer 4 Berichte im Unterschied vom BE auf.

<sup>1)</sup> Statt ber LU. der älteften griechischen und lateinischen Sanbichriften οίνον (μετά χολής μεμιγμένον) Mt. 27, 34, was bem εσμυονισμένον οίνον Mr. 15, 23 entspricht, brang osos ein. Bereinzelte orientalische Zeugen ichoben ben gangen Tegt von Bfalm 69, 22 in Joh. 19, 28 ein. Auch in bie Erzählung haben bort einige Minufteln und Berfionen perà zolns eingemengt. Barnabas fant nicht etwa beibe Trankungen (Mt. 27, 34 u. 48) mit bewußter Unterscheidung zusammen, wenn er c. 7, 3 schreibt enorizero ofer nat zoln, sondern vermengt sie, vgl. c. 7, 5 μέλλετε ποτίζειν χολήν μετά όξους. Letteres ift gang ber Ausdruck bes PE. Cf. auch Acta Joannis p. 222, 9. 3m Unterschied von dem echten wie dem falichen Tegt von Mt. 27, 34 ift die Galle vorangeftellt und jum Sauptelement bes Trants gemacht, mahrend es fich bei Matthäus und Martus wesentlich um Bein mit einer Beimischung von betäubenden Effengen handelt. Xolif heißt in LXX Gift (Deuteron. 29, 18; Jeremia 8, 14; Siob 20, 15).

er nichts zu klagen hat. Insoweit wird die Umgestaltung des durch die Ratur der Sache und die Entlehnung des Wortes aus Pfalm 22, 2 als ursprünglich erwiesenen kanonischen Berichts bas eigene Werk dieses Evangelisten sein. Dagegen könnte es auf ältere Tradition zurückgehen, daß die Anrede "mein Gott, mein Gott" hier durch ή δύναμίς μου, ή δύναμις ersett ist. Leider fehlt der soge= nannte Syrus Curetonianus für Mt. 27, 46; Mr. 15, 34 und ebenso der noch ältere sprische Driginaltert des Diateffaron. 1) Die Beschittha aber, die in diesem Fall älteste Gestalt der sprischen Bibel, gibt an beiden Stellen den Anruf durch wieder. 2) Eine Übersetzung kann man das nicht nennen; denn wenn auch fprisches zw an einigen Bibelstellen hebräischem zu (Gott) ent= spricht,3) wo ware das zweimalige Possessivsuffix (=  $\mu o \tilde{v}$ ) geblieben? Es liegt also auf alle Fälle in der Beschittha hier ein fühnes Quidproquo vor, was besonders angesichts des rein aramäischen Textes Mr. 15, 34 höchst auffällig ift. Ein genau versahrender Übersetzer dieser Stelle ins Sprische nußte und durfte nur die ariechischen Buchstaben einfach mit den entsprechenden sprischen vertauschen. Er hätte dadurch dem Leser des Evangeliums dieselben Worte zu lesen gegeben, welche ihm die Beschittha an der Grund= ftelle bot. 4) Rur die Absicht, Jesum etwas anderes sagen zu laffen, als mas jeder sprische Leser und Übersetzer, wenigstens Mr. 15, 34, unzweideutig in griechischer Schrift vorfand, kann

<sup>1)</sup> Bgl. Forschungen I, 214. Ephraims armenischer Text (Mösinger S. 247) kann uns ebensowenig wie das arabische Diatesfaron und die lateinische Bearbeitung im Codex Fuldensis einen Ersat für das Original bieten.

<sup>2)</sup> Die Peschittha hat an beiben Stellen, wie in den analogen Fällen Mr. 5, 41; Joh. 1, 38. 41 u. s. w. die Übersetzung einsach fortgelassen, welche die griechischen Evangelisten hinzuzusügen für nötig hielten. Die aramäischen Wörter im griechischen Evangelientext bedurften keiner Übersetzung, sondern nur einer Umschreidung in sprische Schrift.

<sup>3)</sup> Bgl. Payne Smith, Thesaurus p. 150: Gen. 46, 3; Num. 16, 22, wo im Urtegt אל פּוֹח אלהי אביק und ein אלהי הרוחות als Apposition bei sich hat, Hieronymus aber beibe Gottesnamen durch deus fortissimus wiederzgibt. Die alten sprischen Legisographen bezeichnen das hier von der Peschittha gebrauchte איל als ein hebräisches Wort.

<sup>4)</sup> Pfalm 22, 2 stimmt mit dem aramäischen Text in griechischen Buch: staben Mr. 15, 34 überein bis auf \*\*\* ftatt \*\*\*\* ftatt \*\*\*\* ftatt \*\*\*\*\*.

dieses איל איל in die Beschittha an beiden Stellen und mahrschein= lich schon lange vor der Redaktion der Peschittha in den sprischen Evangelientert 1) hereingebracht haben. Aber wie war es gemeint? Bokalifiert man אילא), fo hieße das "Hilfe, Hilfe!", ein fehr passender Ruf des Leidenden. Es könnte jedoch auch eine Tradi= tion des Inhalts zu Grunde liegen, daß das hebräische in nicht nur "Gott", sondern auch "ber Helb, ber Starke" und fogar "Stärke, Ge= walt" bedeutet. Es ist merkwürdig, daß Aquila Bfalm 22, 2 über= sett hat dozvoé mov, dozvoé mov, 2) und daß Eusebius, welcher ein wenig Hebräisch verstand und wahrscheinlich eine leidliche Kenntnis bes zu seiner Zeit von einem großen Teil der Bevölkerung Valäftinas gesprochenen Aramäisch besaß, 3) hierzu bemerkt, genauer wäre die Übersetzung doxús mov, doxús mov. Diese Tradition ist alt.4) Da aber die Syrer, soviel ich weiß, איל nicht in diesem Sinne ge= brauchen und unter Loraussetzung dieser Bedeutung die Tilgung des Suffiges unerklärt bliebe, so halte ich für viel wahrscheinlicher, daß der Sprer, welcher zuerst das doppelte jlei und das doppelte klwi der griechischen Evangelien durch איל איל wiedergab, dies ijal, ijal gelesen und als "Hilfe, Hilfe!" verstanden haben wollte. Es ist

<sup>1)</sup> Sind überhaupt in der Peschittha des N. Testaments beträcktliche Reste der älteren, volkstümlicheren und sehr freien Übersetung zu erkennen und von den viel zahlreicheren Anzeichen einer jüngeren, gelehrten Rezension nach dem griech. Text des 4. Jahrhunderts zu unterscheiden (vgl. Gesch. d. Kanons, I 380 ff.; II, 556 ff.), so gehört diese Wiedergabe des Gebetsruß des Gekreuzigten zu jenen älteren Elementen.

<sup>2)</sup> Field, Hexapla II, 117, vgl. auch II, 448 zu Jesaja 9, 5; Eus. demonstr. ev. X, 8, 30. Schon Robinson S. 21 A. 3 und andere bei Harnack S. 58 machten darauf ausmerksam. Eusedius verstand das Psalmwort, sowohl an sich, wie im Munde des Gekreuzigten, nichtsdestoweniger als Anruf an Gott und führte Psalm 18, 2 "Herr, meine Stärke" als Parallele dazu an.

<sup>3)</sup> Bgl. Forschungen I, 355; Gesch. d. Kanons II, 656.

<sup>4)</sup> Die LXX übersetzen nach Trommius durch divame zahllos häufig bin, nur ein einziges Mal Nehem. 5, 5 h. Letteres aber auch der Palästinenser Justin dial. 125 in der Erklärung des Namens Jörael und der von den Zeitgenossen wegen seiner Sprachenkenntnis bewunderte Epiphanius haber. 19, 2 in der Erklärung des Namens Elzai. Liegt da immer eine Berwechselung von der die der Vernachensensche der Gernack S. 59 verweist auf das Mancherstei bei Lagarde, Abh. der gött. Ges. der Wiss. XXXV, 165, woraus nicht ohne weiteres eine deutliche Antwort zu holen ist.

wahrscheinlich, daß das schon Tatian in seinem Diatessaron gethan hat. Aber auch wenn der Peschitthatert zu übersegen wäre "Stärke, Stärke", wäre das noch lange nicht identisch mit dem Text des PG. Letteres hat das uov nur in der Wiederholung des Ausrufs weggelassen, die Peschittha hat es gänzlich getilgt. Die Peschittha hat im übrigen den kanonischen Text mit seinem fragenden und klagen= den "warum" treu reproduziert; das BE hat die klagende Frage und Bitte in einen behauptenden Ausruf verwandelt. Und statt des έγκατέλιπές με unserer Evv. sowie des Psalmisten nach der Sep= tuaginta, welches die Vorstellung erweckt, daß Gott den Gekreuzigten in seiner Not hat hängen lassen, und daß er ihn ohne Hilfe in Stich gelassen, heißt es nur naréleihag me "Du hast mich verlassen, bist von mir gewichen". Und dies alles nicht wie bei Matthäus und Markus als Anlaß zur Darreichung eines durstftillenden erquickenden Trankes, sondern als Folge des Gifttrankes, durch deffen Darreichung die Juden ihre Verfündigung an Jesus vollendet haben. Danach ist völlig klar, daß hier unter der Kraft nicht Gott der Bater gemeint ist, sondern eine dem Gefreuzigten bis dahin ein= wohnende und beiwohnende höhere Kraft. In diesem Moment hat sie ihn verlaffen. Sie ist zugleich seine Lebenstraft gewesen; denn mit diesem Ausruf ftirbt Jesus. Während nun aber die kanonische Darftellung in Worten,1) welche von jedem sterbenden Menschen ge= braucht werden können, das Sterben Jesu, die Entseelung des Leibes ausbrückt, wird hier gesagt: "als er dies gesagt", ober mit diesen Worten "ward er aufgenommen".2) Lom Kreuz aus fährt der Herr gen Simmel.

<sup>1)</sup> Mt. 27, 50 ἀφηνε τὸ πνεῦμα (vgl. Gen. 35, 18; Sirah 28, 23); Joh. 19, 30 παρέδωκε τὸ πνεῦμα (vgl. Just. dial. 105 ἀποδιδοὺς τὸ πνεῦμα); Mr. 15, 37; Lf. 23, 46 ἐξέπνευσε, Lufas aber mit einem vorangehenden Wort, welches die gleiche Borftellung ausdrückt, wie Matthäus und Johannes, vgl. auch AG. 7, 59.

<sup>2)</sup> C. 5 καὶ εἰτὰν ἀνελήφθη vgl. Lt. 9, 51; (24, 51? ἀνεφέφετο); AG. 1, 2. (9). 11. 22; (Mr. 16, 19); 1 Tim. 3, 16, auch apotryphe Titel wie ἀνάληψιε Μωνσέως und die Stellensammlung von Resch, Zeitschr. f. tirchl. Wiff. 1889 S. 77—81 laffen über den Sinn teinen Zweifel. Wie Harnack S. 27 durch Anführung von Lt. 23, 43 dem Bersaffer des PE eine goldene Brücke bauen mochte, verstehe ich nicht. Ift denn daß Paradies damals oben im Himmel gewesen? Bal. vielmehr Hofmann, Schriftbeweiß II, 488.

In bem unausweichlichen Verftändnis diefer Worte darf es uns nicht irre machen, daß wir im weiteren Berlauf trogdem noch von einer Auferstehung und sogar von einem Descensus ad inferos und noch einmal von einer himmelfahrt des herrn hören. Es wird hier vielmehr offenbar, daß der Verfasser die Person Christi aus ver= schiedenen, in einer lösbaren Personalunion zeitweilig verbundenen Subjekten zusammengesetzt benkt. Der Name & zugeog, welcher fo= gar bem entfeelten Leichnam Jesu, abweichend vom kanonischen Sprachgebrauch, gegeben wird (oben S. 18), umfaßt alles und verdeckt einigermaßen die vom Verfasser beabsichtigte Unterscheidung eines doppelten Chriftus. Derjenige, welcher im Moment bes Sterbens Jesu gen Simmel fährt, ift, wie eben ber weitere Berlauf zeigt, auch abgesehen von dem Leichnam, der vom Kreuz herabgenommen und ins Grab gelegt wird, nicht ber ganze Herr. Es ist nur ein höheres Element, der obere Chriftus, und man fann nicht wohl bezweifeln, daß dieser identisch ift mit der "Kraft", von welcher der Sterbende sagt, daß sie ihn verlassen. Die Analogie mit valentinianischen Spekulationen läßt nicht wohl daran zweifeln, 1) und die Inkonzinnität der Darstellung, welche schon durch die Gebundenheit des Erzählers an die gewöhnliche evangelische Überlieferung und an das unver= gekliche Pfalmwort mit seiner avriftischen Verbalform gegeben war, ist doch nicht allzugroß. Der, welcher spricht: "meine Kraft, du haft mich verlaffen", ift ja nicht ganz der, von welchem es heißt: "er ward aufgenommen", und es scheint eine Verkehrung des gemeinten Berlaufs, daß letteres der Rede erst gefolgt ist, in welcher wesentlich dieselbe Thatsache als bereits geschehen behauptet wird. Aber das Alles ist doch Sache eines Moments. In dem Augenblick, in welchem der Gefreuzigte in seine Elemente sich auflöst, fühlt der Christus, welcher nachher noch auf Erden und sogar unter der Erde zu schaffen

<sup>1)</sup> Nach Iren. I, 8, 2 fanden die Balentinianer in dem Auf Mt. 27, 46, welchen sie übrigens unverändert reproduzierten, eine allegorische Darstellung davon, daß die Sophia von dem Licht verlaffen und gehindert wurde, weiter vorzudringen. Mit slehentlicher Bitte wendet sie sich an das Licht, welches sie verlaffen hat (Iren. I, 4, 5). Dies wird aber auch so ausgedrückt, daß der obere Christus seine Kraft zurückzieht und die Sophia verläßt (Iren. I, 4, 1 καὶ πράξαντα τοῦτο ἀναδραμεῖν, συστείλαντα αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ καταλιπεῖν sc. αὐτήν).

hat, das Schwinden der höheren Kraft; und indem er dies als etwas Geschehenes ausspricht, ist auch schon der himmtlische Christus gen Himmel gesahren. Die schillernde Darstellung wird absichtlich gewählt sein, um nicht durch unverhüllten Vortrag des christologischen Dogmas die geschichtliche Erzählung völlig zu zerstören oder auch bei den zu gewinnenden Lesern gar zu hart anzustoßen.

Eigentümliche chriftologische Vorstellungen bekundet auch die weitere Darstellung. Gleichgültig ift der Erzähler nicht gegen das, was von dem "Herrn" auf Erden geblieben ift. Es heißt immer noch "der Herr". Der auf den Erdboden gelegte Leib bewirft das Erdbeben; und die eigentümliche Angabe, daß Joseph ihn gewaschen habe (c. 6), hält dem andern Umstand die Wage, daß alles, was die kanonischen Erzählungen von beabsichtigter und von wirklicher Anwendung von Spezereien bei der Beftattung und nach der Beftattung sagen, ängftlich vermieden zu sein scheint. 1) Letzteres scheint mit dem antijüdischen Charafter des BE zusammenzuhängen. Nicht was die Juden, sondern was die Weiber ihren Toten anzuthun pflegen, bedauert Maria Magdalena mit ihren Freundinnen, am Todestag nicht haben thun zu können, und versuchen sie am Sonntagmorgen zu thun (c. 12). Wie Mt. 28, 2-4 sind hier c. 9 die am Grabe Wache haltenden Soldaten Augenzeugen der gewaltsamen Öffnung des Grabes und der Engelerscheinung. Abweichend von den kanonischen Erzählungen und im Widerspruch mit der Gesamtanschauung des N. Testaments bekommt die ganze militärische Wache und eine Anzahl von gleichfalls anwesenden Synedristen sogar den aus dem Grabe hervorgehenden Berrn felbst zu sehen, ehe noch einer der Junger von der Auferstehung etwas weiß (c. 10). Grandios genug erscheint er. Während die Engel mit ihrem Haupt bis an den Himmel reichen, überragt das Haupt des Auferstandenen die Himmel. Wie dieser Unterschied des "bis zu bem himmel" und des "über die himmel" Gegenftand finnlicher Anschauung gewesen sein soll, wird freilich kein auch noch so wohlwollender Lefer sich sagen können. Es kommt dem Erzähler

<sup>1)</sup> Mr. 16, 1; Lf. 23, 56; 24, 1; Joh. 19, 39 f., vgl. Mt. 26, 12; Mr. 14, 8; Joh. 12, 7. Nach PE 12 könnte es beinahe so scheinen, als ob die Pflicht der Pietät (τὰ ὀφειλόμενα) lediglich im lauten Klagen bei der Leiche und am Grabe bestände. Zum Schluß wird doch von etwas geredet, was die Weiber zum Grab bringen, aber nicht gesagt, was es gewesen sei.

auch hier nur auf den Ausdruck einer Idee an. Bu dieser gehört aber auch, daß der Auferstandene noch in großer Schwachheit sich befindet. Die beiden Engel stützen ihn wie einen Rekonvaleszenten und führen ihn wie einen Blinden. Der auferweckte Lazarus (Joh. 11, 44) ift im Bergleich zu ihm ein Held an Kraft und Leben. Der herr scheint auch ber Sprache noch nicht wieder mächtig zu sein; denn auf die Stimme vom Himmel, welche ihn fragt: "Haft bu den Schlafenden gepredigt"? antwortet nicht er selbst, sondern von dem Kreuz her, welches zauberhafterweise hinter ihm und den beiden Engeln her sich fortbewegt, ertont das "Ja". Wohin diese geheimnisvolle Erscheinung sich bewegt, wird vorläufig nicht gesagt. Sie scheint nur eine momentane Anschauung der anwesenden Menschen zu sein. Was aber soll sie besagen? Nicht der Herr, welcher vom Areuz gen Himmel gefahren ist, sondern der Herr, welcher am Areuz bekannt hat, daß die höhere Kraft von ihm weiche, und welcher, von dieser Kraft verlassen, am Kreuz geblieben ift, ins Grab gelegt wurde und nun aus dem Grabe herausgeführt wird, hat in= zwischen den Toten in der Unterwelt gepredigt. Während die Ber= sonalunion zwischen dem Herrn, welcher vom Kreuz aus gen Himmel gefahren, und dem herrn, welcher am Rreuz hängen geblieben ift, im Augenblick des Sterbens Jesu sich gelöst hat, ift mit dem Leibe verbunden geblieben der Herr, welcher wohl ein großartiges Wesen, auch nicht ohne alle Fähigkeit der Bewegung und nicht ohne heil= same Thätigkeit im Totenreich ift, aber doch der höheren Kraft er= mangelt, die ihm früher beinvohnte und ihn am Rreuz verlaffen hat. Dieser Zustand dauert noch an im Moment der Auferstehung. Aber er bleibt nicht. Den Frauen, welche am Ostermorgen in das leere Grab hineinsehen, sagt der Engel: "Er ift auferstanden und dahin= gegangen", und dasselbe noch einmal genauer "dahin, von wo er gesandt wurde" (c. 13). Seiner Auferstehung ift also seine Rückfehr zu Gott, seine Himmelfahrt, unmittelbar gefolgt. 1) Db dadurch

<sup>1)</sup> Ganz unrichtig wird der Thatbestand wiedergegeben, wenn man sagt, das PE verlege die Himmelsahrt auf denselben Tag wie die Auferstehung. Wir besinden uns in c. 12 noch in der Frühe des Tages, und es ist in c. 13 nur der Abschluß der Bewegung berichtet, deren Ansang c. 10 beschrieben wurde. Inzwischen thut der Auserstandene nichts. Aus dem Grabe ist er gen Himmel gesahren. Übrigens wäre auch jene Ansicht unerhört, vgl. Gesch. d. Kanons I, 924 f.

eine Wiedervereinigung mit der höheren Kraft sich vollzogen und somit die vor dem Tode bestandene Einheit des Wesens "des Herrn" wiederhergestellt sei, bleibt dem Leser wenigstens dieses Fragments zu erraten überlassen. Wenn die Erzählung von der Erscheinung des Auserstandenen am galiläischen Meer, in deren Ansang der Text abbricht, uns erhalten wäre, würden wir vielleicht sichere Antwort wissen. Deutlich aber ist auch ohnedies die Unterscheidung eines doppelten Christus oder vielmehr "Herrn", wie einer doppelten Himmelsahrt.

## IV. Die Quellen des Evangeliums "nach Petrus".

Daß diese, wie bisher gezeigt wurde, durchaus tendenziöse und phantaftische, mit den geschichtlichen Verhältnissen zur Zeit Jesu ganz unverträgliche und in einer vergleichsweise modernen Sprache erzählte Geschichte nicht das Bruchstück eines Urevangeliums oder einer jener Lf. 1, 1 erwähnten Ergählungen ift, bedarf feines Beweises für diejenigen, die überhaupt noch im stande find, einer Beweisführung zu folgen. Fraglich könnte nur fein, ob der Verfasser bes BE berartige, in die Anfänge der evangelischen Litteratur gurudreichende Schriften, ob er vorkanonische Evv. als Quellen benutt hat. Auch diese Frage ist zu verneinen. Unsere 4 Evv. sind es. beren Text überall durch die tendenziöse Verkleidung handgreiflich hindurch= blickt, und von selbständiger, d. h. von unseren Evv. unabhängiger, evan= gelischer Überlieferung, wie folche in den Briefen des Baulus, in der unechten Perikope Joh. 8, 1-11, in dem unechten Schluß des Markusev. (16, 9-20), bei Papias und Ignatius, vielleicht auch in einigen Fragmenten des Hebraerev. und in Barianten des kanonischen Evangelientertes sich finden, enthält bas PE nichts, oder fo gut wie nichts. Schon oben S. 19f. wurde gezeigt, daß ein eigentlimlicher Ausdruck in Lf. 23, 54 vom Berfaffer bes BE migverftanden und mißbraucht worden ift. Ahnlich ift ein anderer Fall. Mr. 16, 4 wird erzählt, daß die am Grabe anlangenden Weiber, sowie sie ihren Blid erheben und auf das Grab hinlenken, deutlich feben, daß der

Stein, um bessen Entfernung sie sich vorher Sorge gemacht haben, abgewälzt sei, und dem zur Erläuterung wird vom Evangelisten beigefügt: "benn er war sehr groß". Hier im BE c. 12 sagen die Weiber selbst auf dem Wege zum Grabe: "Wer aber wird uns auch den Stein abwälzen, der auf die Thür des Grabes gelegt ift?... Denn groß war ber Stein, und wir fürchten, daß uns jemand febe". Jedermann sieht, daß ein im Munde der Beiber schlechthin unpassendes Impersektum  $(\tilde{\eta}_{\nu})$  aus der Quelle herübergenommen und überdies dem erläuternden Sat eine falsche Beziehung gegeben worden ist. 1) — Bekanntlich erzählt Mt. 28, 2—6 von einem Engel, welcher den Stein abwälzt und mit den Weibern redet, Mr. 16, 5-7 von einem Jüngling, Lf. 24, 4-7. 23 und Joh. 20, 12 von zwei Männern oder Engeln, welche mit Magdalena oder mit den Weibern überhaupt reden. Das PE erzählt von zwei verschiedenen Engelerscheinungen. Zuerst erscheinen deren zwei (c. 9. 10), sodann ein einzelner (c. 11), welcher nachher wieder auftaucht (c. 13). Das war eine notwendige Folge der Erfindung, daß zwei Engel ben auferstehenden Herrn aus dem Grab hinausgeleiten (c. 10). Nun sind sie verschwunden und, wie man c. 13 erfährt, mit ihm in den Himmel, aus dem sie herabgekommen sind (c. 9), hinaufge= fahren. Es bedarf aber eines Engels im Grabe und am Grabe, um die Weiber über die Auferstehung zu belehren. Darum tommt ein dritter vom himmel, geht ins Grab hinein (c. 11) und begrüßt bie Weiber (c. 13). Wer sieht nicht, daß hier die Barianten der von einer einzigen Thatsache berichtenden Erzählungen unserer Evo. verwertet sind, um für eine phantastische Dichtung das erforderliche Material zu gewinnen! Zwei Engel (Lf. Joh.) und ein Engel (Mt. Mr.) macht drei Engel (PS). Selbst in dem buntscheckigen Wechsel der Bezeichnungen zeigt sich der Kompilator. Die zwei Engel heißen zweimal (c. 9. 10, an letzterer Stelle auch Jesus) ärdges wie Lk. 24, 4, dazwischen aber vearioxoi wie Mr. 16, 5; und ebenso der dritte Engel zuerst (c. 11) av Downos, nachher (c. 13) vearloros. — Mit der tendenziösen Übertragung der Rolle der Richter

<sup>1)</sup> So allerbings auch neuere Czegeten, z. B. noch Schanz S. 415, welche boch nicht wagen, mit Susebius und bem Cod. D eine Umftellung ber Sätze vorzunehmen. Bgl. dagegen Klostermann, Markus S. 297.

und henker Jesu von den Römern auf die Juden war es gegeben, daß auch das fromme Bekenntnis des Hauptmanns unter dem Kreuz (Mt. 27, 54; Mr. 15, 39; Lf. 23, 47) wegfiel. Es wird aber boch in einer doppelten Beise verwertet. Erstens wird dieses Bekenntnis, und zwar nach der Fassung des Lukas, wonach es die Gerechtigkeit Jesu bezeugt, dem judischen Bolk, vor welchem die Synedriften sich deshalb fürchten, in den Mund gelegt, und es wird eben dort in Worten, welche bei Lukas beinahe ebenso lautend gleich hinter dem Bekenntnis des Hauptmanns stehen, unmittelbar vor bem gleichen Bekenntnis die reumütige Haltung des Bolkes beschrieben. 1) Zweitens aber wird das Bekenntnis in der Fassung, welche ihm Matthäus und Markus gegeben haben, 2) doch auch einem römischen Centurio in den Mund gelegt, nämlich dem Befehlshaber der Grabeswache. Wir haben also wieder das Schaufpiel, daß die Barianten einer bei den fanonischen Evangelisten wesentlich identischen und jedenfalls auf dasselbe Faktum bezüglichen Erzählung im BE dazu verwertet werden, um für die in beffen Tendenzen begrundeten Dichtungen Stoff zu gewinnen. Der antijudischen Tendenz zuliebe durften unter dem Kreuz feine römischen Soldaten als Henker fungieren; aber die Kehrseite berselben Tendenz, die Neigung die Römer in möglichst günftigem Licht erscheinen zu laffen, verbot es, das schöne Zeugnis eines römischen Offiziers ganz zu unterdrücken. Daher wurde der Grabeswache, welche bei Mt. 27, 65 f. 28, 4. 11-15 eines Befehlshabers entbehrt, ein solcher in der Person eines Centurio Betronius gegeben. Da bie Gestalt bieses Centurio eine aus ben angegebenen Gründen erdichtete ift, so muß das gleiche von dem Namen Betronius gelten. Hätte der Berfaffer die Überlieferung gekannt, nach welcher der fromme Hauptmann unter dem Kreuz Longinus geheißen haben foll. 3)

<sup>1)</sup> ΦΕ 8 κόπτεται τὰ στήθη, Εξ. 23, 48 τύπτοντες τὰ στήθη.

<sup>2)</sup> PE 11 ἀληθῶς νίὸς ἦν Θεοῦ, abgesehen von der Beseitigung der Subjektsbezeichnung ähnlicher mit Mr. 15, 39 als mit Mt. 27, 54. Auch ist zu bemerken, daß das PE beharrlich κεντυρίων schreibt (c. 8. 10. 11, im ganzen 5 mal) wie im N. Testament nur Mr. 15, 39. 44. 45.

<sup>3)</sup> Gregor von Ryssa bei Zacagni, Coll. monum. I, 391 sett die Sage als bekannt voraus, daß der Hauptmann, welcher die Gottheit des Herrn bei seinem Tode bekannt habe, Bischof in Kappadocien geworden sei, nennt aber seinen Ramen nicht. Er heißt Longinus in einer der beiden griechischen Rezensionen der Pilatusakten (Ev. apoor. ed.<sup>2</sup> Tischendorf p. 309). Diesen

so würde er schwerlich einen neuen Namen erfunden haben. Er würde ihn überhaupt nicht benannt haben, wenn er sich bei diesem Namen gar nichts gedacht hätte. Petronius in einem Evangelium bes Petrus könnte auf einen beabsichtigten Zusammenhang zwischen diesen beiden Namen schließen lassen, wenn irgend welche Andeutung davon vorläge, daß dieser Petronius mit Petrus in Berührung ge= kommen wäre. Aber selbst wenn solche Andeutungen in dem ver= lorenen Schluß des PE enthalten gewesen wären, würde das als nachträgliche Folgerung aus dem Namensanklang zu betrachten sein. Man hätte sich an Vetronilla zu erinnern, eine geschichtliche Versön= lichkeit, welche wegen ihres Namens in der Legende zu einer leib= lichen oder auch geiftlichen Tochter des Petrus gemacht worden ist. 1) Da uns die Tradition sowie mehrere bereits vorgetragene Beobachtungen auf Antiochien und Sprien als die Geburtsstätte des PE hinweisen, so scheint es nicht fernliegend, daß der Verfasser etwas von Petronius, dem Präses von Sprien zur Zeit des Caligula, gehört hätte. 2) Gegenüber den an den "Antichrist" erinnernden Attentaten des wahnsinnigen Kaisers, welche auch auf die christlichen Kreise einen tiefen Eindruck gemacht und noch im 2. Jahrhundert die Anderung der Zahl des Antichrifts 666 in 616 veranlaßt haben, 3) hat jener Betronius sich als einen sehr besonnenen, über

Namen trägt in Handschriften der anderen Rezension und in einer lateinischen Bersion der Soldat, welcher dem Gekreuzigten den Lanzenstich versett (s. die Roten von Tischendorf S. 247. 362, auch Apocal. apocryphae p. LXII und Thilo S. 586 f.). In dem Martyrium des Longinus, welches ein Preshyter Helydius von Jerusalem versaßt haben will, ist der so benannte Centurio der fromme Bekenner unter dem Kreuz und zugleich der Besehlshaber der Gradesswache. So erzerpierte ich mir aus dem Cod. Paris. 1468 fol. 136. Bgl. die lateinische Übersetung in Acta SS. Mart. tom. III, 386 f. und den Metaphrasten Migne 115 col. 31 ff. Auch in den Paulusakten spielt ein militärischer Besehlshaber Longinus, im griechischen Text jedoch Adyyos genannt, eine Rolle (ed. Lipsius p. 112 ff.).

<sup>1)</sup> Bgl. in Kürze Lightfoot, S. Clement I, 37—39. Robinson p. 24 erzinnert an einen Schüler des Petrus, Namens Petronius, in den Aften der Hermione. Es muß aber nach Acta SS. Sept. tom. II, 185 heißen "Schüler des Baulus".

<sup>2)</sup> Bgl. Schürer, Gesch. bes jub. Boltes I, 421-424. 270.

<sup>3)</sup> Bgl. meine apokalyptischen Studien, Zeitschr. f. kirchl. Wiffensch. 1885 S. 572.

religiöse Dinge billig denkenden Beamten, als einen rechten \*\*carézwogegenüber dem bereits sich regenden Mysterium der Gesetzlosigkeit erwiesen. Die Phantasie unseres Verfassers hat nicht einmal gegen die Chronologie verstoßen; denn innerhalb des Jahrzehnts, welches ungefähr zwischen dem Tode Jesu und jenen Ereignissen unter Caligula verstrichen ist, kounte der Hauptmann Petronius zum Oberstommans dierenden der Provinz Syrien avanciert sein.

Mag dieser Versuch einer Erklärung des Namens Vetronius einleuchten oder nicht, eine selbständige, von unseren Evv. unab= hängige, sei es mündliche, sei es schriftliche Überlieferung tritt jedenfalls hier nicht zu Tage. Den Schein einer solchen erweckt viel eher jene Szene, wo die Juden den Herrn auf einen Richterftuhl feten und ihm zurufen: "Richte gerecht, König Israels". Die Unnatur der Darstellung, wonach dies auf dem eiligen Transport zur Kreuzi= gungsstätte geschehen sein soll (oben S. 29), beweift unwiderleglich, daß dies nicht die ursprüngliche Form der Erzählung sein kann. Die Szene muß ursprünglich an einem Ort gespielt haben, wo ein Richterstuhl zur Sand war; und da die sämtlichen in dem dortigen Zusammenhang berichteten Handlungen, wie S. 26 f. gezeigt murde, in tendenziöser Beise von den römischen Beamten und Soldaten auf die Juden und von dem Prätorium und deffen nächster Umgebung auf den Weg nach Golgatha verlegt find, fo folgt, daß auch diefe Handlung ursprünglich in oder vor das Pratorium gehört, und daß der Richterstuhl ursprünglich kein anderer als derjenige des Bilatus gewesen sein kann. Wir finden wesentlich dieselbe Überlieferung bei Juftin. 1) Derfelbe findet in dieser Thatsache eine Erfüllung der Beissagung in Jejaja 58, 2: "Sie fordern von mir gerechtes Gericht und begehren Gotte zu nahen". 2) Ohne Frage ift dieses Propheten= wort eine der Stüten, auf welchen die Tradition beruht. man sieht auch sofort, daß weder das PE von Justin, noch Justin vom BE abhängt. Das BE citiert die prophetische Stelle nicht,

<sup>1)</sup> Just. apol. I, 35 καὶ γάο, ὡς εἶπεν ὁ προφήτης, διασύροντες αὐτὸν ἐκάθισαν ἐπὶ βήματος καὶ εἶπον· κοῖνον ἡμῖν. ΒΕ 3 καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν κρίσεως λέγοντες· δικαίως κρῖνε, βασιλεῦ τοῦ Ἰσραήλ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Justin citiert apol. I, 35 in unmittelbarer Fortsetung eines Citats auß Jesaja 65, 2 weiter: αἰτοῦσί με νῦν κρίσιν (LXX add. δικαίαν) καὶ ἐγγίζειν θεῷ τολμῶσιν (LXX ἐπιθυμοῦσιν).

aber die Form des spöttischen Zurufs gerade im BE ("Richte ge= recht") und auch die Bezeichnung des Richterstuhls als καθέδρα upioews beweisen die Abhängigkeit von der Septuaginta. Durch Juftin fann das nicht vermittelt sein; denn Juftin hat im Citat das Stichwort (deraiar) ausgelassen und demgemäß auch in dem Zuruf fein denalws. Aber Juftin kann auch nicht aus dem PE geschöpft haben; denn wie sollte er dasjenige Wort seiner Vorlage, welches ihn auf die dort nicht citierte Jesajastelle hingeführt hätte (δικαίως), fowohl in dem Zuruf als in dem prophetischen Citat (dinaiar) und auch die vorgefundene Bezeichnung des Richterstuhls, welche an das Wort roior im Citat anknüpft, getilgt haben. Die Unabhängigkeit Justins vom PE ergibt sich noch von einer anderen Seite. Zur Erklärung der Entstehung der bei Juftin und im BE. vorliegenden Sage genügt offenbar nicht die Jesajastelle. Diese sagt nichts von einem Richterstuhl und liegt nach ihrem gesamten Inhalt und Rusammenhang so fern, daß ihre Anwendung auf die Passionsgeschichte ohne einen bestimmten Anknüpfungspunkt in der letzteren ein unverständliches Rätfel bleiben müßte. Die Lösung ift aber schon im Jahre 1877 von James Drummond gefunden worden.1) Man muß schon in alter Zeit, wie das auch in neuerer Zeit vorgekommen ist. Joh. 19, 13. 14 so aufgefaßt haben, als ob der Evangelist sagen wollte: "Da Vilatus diese Worte gehört hatte, führte er Jesum hinaus und setzte ihn auf den Richterstuhl und sprach zu den Juden: Siehe da, euer König." So gewiß diese Auffassung sprachlich mög= lich ift, so zweifellos verftößt sie gegen den Sinn des Evange=

<sup>1)</sup> Ich muß mit einiger Beschämung bekennen, daß ich bei Besprechung dieses Rätsels in der Gesch. d. Kanons I, 548 den Bericht über die glückliche Lösung desselben bei Salmon (Introduction Ed. 1 p. 89) übersehen habe. Erst durch Robinson S. 18 wurde ich darauf ausmerksam gemacht. Salmon erzählt zugleich, daß der Erzbischos Whately allen Ernstes die transitive Fassung des éxádraer Joh. 19, 13 zu vertreten pslegte. Es wäre interessant zu wissen, in welcher Weise der inzwischen leider verstordene Hort, wie Harnack S. 57 mitteilt, diesen auf die Sache ausmerksam gemacht. Vorläusig halte ich den feinsinnigen englischen Kritiker für unschuldig an der erheiternden Behauptung von Harnack, daß jene johanneische Stelle durch das PE "Licht empfängt". Ungefähr so, wie manche Verse Virgils durch Blumauer, z. B. der schöne Versinsandum regina etc. durch die noch schönere Travestie "O Infantin".

listen.<sup>1</sup>) Hatte aber erst einmal dieses Misverständnis der johanneischen Erzählung in gewissen Kreisen sich sestgeset, so lag es nahe, eine Weissaung auf dieses merkwürdige Faktum im A. Testament zu suchen, ganz ebenso, wie man für andere Züge der Leidensgeschichte, welche in unseren Svo. nicht mit einer alttestamentlichen Weissaung in Beziehung gesetzt sind, wie z. B. die Tränkung des Gekreuzigten (oben S. 30 f.), entsprechende Weissaungen suchte und fand und sie in die evangelische Tradition einmischte. Die unvermeidliche Folge war, daß man nun die Juden, welche Pilatus verhöhnen wollte, vielmehr auf die angebliche Verhöhnung Jesu, zu welcher Pilatus sie herausgesordert haben sollte, ihrerseits eingehen ließ. <sup>2</sup>) Denn

<sup>1)</sup> Gegenüber ber kühnen Behauptung von Harnad S. 57, man könne schwerlich baran zweifeln, daß Johannes exaction transitiv verstanden haben wollte, find doch einige Bemerkungen notwendig: 1) Johannes gebraucht nadigew sonft 12, 14 (vgl. 8, 2), ebenso wie die Synoptifer und die AG. stets, intransitiv und reflexiv. Besonders zu beachten ift die Berbindung mit ent Poorov, βήματος, καθέδοας u. dgl. Mt. 19, 28; 20, 21. 23; 23, 2; 25, 31; Mr. 10, 37. 40; (16, 19); Af. 22, 30; AG. 2, 30; 12, 21; 25, 6. 17. - 2) In einem Sat, in welchem ber Richter bas Subjett ift, heißt nabilei ent (ober ent rov) βήματος selbstverftandlich: "er sett fich auf feinen Richterftuhl", vgl. Mt. 27, 19. Das gegenteilige Berftandnis mußte jeder verftandige Schriftsteller burch ein αὐτόν hinter ἐκάθισεν erzwingen (vgl. Eph. 1, 20 trop bes vorangehenden αὐτόν). Der allen Apofiopesen abholde Stil bes Johannes murbe auch ohne bie besondere Nötigung an unserer Stelle ein adrov erfordern, wenn Jesus Objekt sein sollte. Johannes liebt bas entbehrliche avrov sowohl hinter bem Gigennamen (6, 24. 25; 12, 17; 18, 12), als hinter avrov (6, 39. 44; 8, 55; 11, 44; 13, 32; 14, 7; 18, 31; 19, 6). An einigen Stellen, mozu ich auch 6, 15 rechne, haben die ftilifierenden Abschreiber das überfluffige adrov getilgt. - 3) Die umftanbliche Angabe bes Ortes, wo der Richterftuhl ftanb, und bes Tages wie ber Stunde, wann fich bies gutrug, bei Johannes wirb finnlos, wenn es fich hier um eine ber Berspottungen handeln foll, beren mehrere vorangegangen find (18, 39; 19, 1-5), und nicht vielmehr um bie förmliche und feierliche Entscheibung bes römischen Richters, welcher fich jum 3med berselben auf seinen Richterftuhl fest. Dag er auch in biefem feierlichen, letten Augenblid noch burch Berhöhnung nicht Jesu, sondern ber Juben an biefen fich racht, andert nichts an bem von Johannes unzweideutig geschilderten. richteramtlichen Charakter biefer letten Szene vor ber hinrichtung.

<sup>3)</sup> Justin hatte die Beziehung von Jes. 58, 2 auf die Juden badurch auch für seine Leser klar erhalten, daß er Jes. 65, 2 damit verband. Gben bavon war es eine Folge, daß er hier, abweichend von seiner sonstigen Darstellungsweise, ohne die entscheidende Mitwirkung des Pilatus zu erwähnen,

bei Fesasa ist vom Verhalten des jüdischen Volks gegen seinen Gott die Rede, und das der von Justin citierten Stelle solgende déportes sorderte geradezu heraus zu einer Formulierung der Worte, mit welchen die Juden den auf dem Richterstuhl sitzenden Jesus aufsordern, Recht zu sprechen. Die Formulierung lautet dei Justin und im PE sehr verschieden. Und ob die apokryphe Fortbildung der evangelischen Erzählung in Form einer Glosse zu Joh. 19, 13. 14 oder nur in Form einer exegetischen Tradition sich fortgepklanzt hat, wissen wir nicht. Dagegen ist nicht zu bezweiseln, daß ein Mißverständnis von Joh. 19, 13. 14 vor der Zeit Justins und des PE die Sage erzeugt hat. Daß aber Justin sie nicht aus dem PE geschöpft hat, ergibt sich nun aus neue daraus, daß nur dei Justin der johanneische, also der originale Ausdruck (avrdr) éxáIvaar (Joh. -oer) éxi shuaros erhalten, im PE dagegen durch éxáIvaar avrdr éxil nagédoar noisewe ersetzt ist.

Eine andere apokryphe Tradition würde man gar nicht als solche anerkennen, sondern einfach für eine frei gedichtete Ausschmückung des PE halten dürfen, wenn ihre Existenz im 2. Jahrhundert nicht anderweitig bezeugt wäre. Der Weheruf des Volks im PE ist wesentlich der gleiche, wie er im sprischen Diatessaron des Tatian, in dem Syr. Curetonianus und in einer lateinischen Svangelienhandschrift sich findet. 1) Die beiden zuletzt genannten Zeugen sichern dieser

von den Juden sagt, daß sie Jesum gekreuzigt haben, und daß er, wenigstens stillschweigend, ebenso ungenau nicht nur die Aufforderung zu richten, sondern auch das Seten Jesu auf den Richterstuhl den Juden zuschreibt. Erst bei der Kleiderverlosung läßt er eine neue Bezeichnung des Subjekts eintreten (ob oravowooavres adrov of. dial. 97 u. 104), welche speziell auf die eigentlichen Henker Jesu, die römischen Soldaten hinweisen soll.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Forschungen I, 215 ff. Der Text bes S. Germanensis 1 (gewöhnlich als g¹ bezeichnet, vgl. Gesch. b. Kanons II, 387 f.) lautet nach Sabatier (III, 372) hinter bem revertebantur (δπέστρεφον) bes kanonischen Textes: dicentes: vae vobis (lies nobis) quae facta sunt hodie propter peccata nostra! appropinquavit enim desolatio Jerusalem. Der Text bes Lukas in biesem Kober ift zwar nicht wie berjenige bes Matthäus im allgemeinen vorhieronymianisch, enthält aber auch Altertümliches. Wie ich schon Forsch. I, 217 vermutungsweise aussprach, ist jest auf Grund der neuen Bestätigung durch das PG mit Sicherheit zu behaupten, daß Ephraim (ed Moesinger p. 245. 246) im Diatessand nicht nur vae fuit, vae fuit nobis, [filius dei erat hie], sondern auch venerunt judicia dirutionis Hierosolymorum gelesen hat.

apokruphen Tradition zunächst ihren Blat als einer Erweiterung des kanonischen Textes von Lk. 23, 48. Daraus, daß diese Text= erweiterung in einem altlateinischen Evangelientert erhalten ist, folgt ferner mit ziemlicher Sicherheit, daß diese Zuthat nicht auf dem Boden der sprisch redenden Kirche entstanden ist, oder mit andern Worten, daß sie nicht von Tatian, dem Verfasser des sprischen Dia= teffaron um 170, geschaffen, sondern vorgefunden worden ift. Die wesentliche Übereinstimmung zwischen dem Diatessaron und jenem lateinischen Coder beruht auf einem griechischen Lukastert, welcher in c. 23, 48 jene Zuthat enthielt, und dieser griechische Text des kanonischen Lukas ift spätestens um 150 vorhanden gewesen. Es ift eine von der Textkritik längst anerkannte geschichtliche Thatsache, daß die größten und fühnsten inhaltlichen Beränderungen des neutefta= mentlichen und insbesondere des evangelischen Textes dem zweiten Jahrhundert angehören. Es ift neuerdings vollständiger und ge= nauer wie früher erwiesen worden, daß schon Marcion um 140-150 bei der Anfertigung seines Ev. einen durch manche apokryphe Bu= thaten erweiterten Lukastert vor sich gehabt hat. 1) In demselben Rapitel (Lf. 23, 2) hat Marcion einen Text vorgefunden und für seine Zwecke nutbar gemacht, welcher unabhängig von ihm in ka= tholischen Kreisen des Abendlandes eine weite Berbreitung gefunden hat. Wie wir es in diesem Fall ohne Frage mit einer Interpolation oder Amplifikation bes kanonischen Lukas spätestens aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts zu thun haben, so kann auch der amplifizierte Text von Lk. 23, 48 um 100-130 eriftiert haben. Sollen wir nun annehmen, daß katholische Christen diese Ruthat aus dem BE genommen haben, oder daß ber Verfasser des BE auch schon jenen erweiterten Text von Lk. 23, 48 vor sich hatte, welchen Tatian um

1) Bgl. Geschichte des Kanons I, 638 f. 674 f. 680 (A. 1). 681—683 II, 492.

Die von mir eingeklammerten Worte hat Ephraim offenbar in seiner Zusammensfossung der nach der Berfinsterung der Sonne eingetretenen Außerungen der Reue aus Lt. 23, 47 oder vielmehr aus der von Tatian hier eingefügten Parallele Mt. 27, 54 entnommen und frei kombiniert. Dagegen bestätigt Syr. Cur. ein ἀπο τῶν άμαρτιῶν ἡμῶν als Teytbestandteil des Diatessaron. Andererseits fehlt in Syr. Cur., dessen von meiner und G. Hoffmanns überssetzung abweichende Reproduktion bei Bäthgen, Evangelienfragmente S. 89 man gerne philologisch gerechtsertigt sähe, das Wort über Jerusalem.

170 und der Urheber des im Codex S. Germanensis erhaltenen la= teinischen Textes in ihrem griechischen Lukas vorfanden? Erstere Unnahme ift gegen alle Wahrscheinlichkeit schon darum, weil man dann bei Tatian und in jenem altlateinischen Evangelium doch noch andere Entlehnungen aus dem BE zu finden erwarten müßte. Rein Übersetzer oder Abschreiber eines Ev. wird ein Buch eigentümlichen Inhalts zu Rate gezogen haben, um eine einzige Zeile baraus sich anzueignen. Nun finden sich aber weber im Diateffaron noch im Codex S. Germanensis sonstige Berührungen mit dem BE. Die Annahme einer Entlehnung aus dem BE ist aber auch darum abzuweisen, weil sie Unalogie des vorhin besprochenen Falles gegen sich hat. Wie der Verfasser des BE einen im 2. Jahrhundert auch sonst so wie im BE mißdeuteten und wahrscheinlich mit einer ent= sprechenden Glosse ausgestatteten Text von Joh. 19, 13 f. vor sich gehabt hat, so hat er an unserer Stelle einen, wie wir ohnedies wissen, im 2. Jahrhundert verbreiteten, interpolierten Text von Lt. 23, 48 vor sich gehabt und verarbeitet.

Die einzigen Quellen, aus welchen bas PE feinen Stoff schöpfte, find unfere 4 Evv. und zwar diese in einem Text, welcher zu seiner Entwickelung schon einige Zeit seit der Entstehung dieser Evv. nötig gehabt hat. Darin liegt die große Bedeutung des PG. Die schlichte Anerkennung des handgreiflichen Thatbestandes hat sich Harnack durch eine Erwägung erschwert, welche nicht von ruhigem Nachdenken zeugt, aber doch wegen ihrer grundsäglichen Berkehrtheit besprochen zu werden verdient. Eine Benutung unserer Evv. durch das PE erscheint diesem Kritiker darum unsicher oder bedenklich, weil der Ber= fasser sich mit denselben auf Schritt und Tritt in Widerspruch sett. 1) Aber wie konnte es anders sein? Nur auf bem Boden einer tief= gehenden Unzufriedenheit mit den vorhandenen Evv. konnte ein Mensch die Idee fassen, unter dem angenommenen Namen des Betrus ein solches Ev. zu schreiben. Er wollte unter der Auktorität des Ersten der Apostel den anderen Evv. Konkurrenz machen und er wollte an Stelle der, gleichviel wie gut oder schlecht, überlieferten Geschichte eine, wie gezeigt, völlig geschichtswidrige Erzählung nach seinem Ge=

<sup>1)</sup> Harnad macht dies S. 34. 35 hauptsächlich in Bezug auf Matthäus und Johannes geltend; aber es verhält sich mit Lukas und auch mit Markus nicht wesentlich anders.

schmack erdichten. Durch die Idee seiner Arbeit ist eine wirklich pietätsvolle Nachbildung der älteren Evv. ausgeschlossen. Rur die Not und die Klugheit hat diesen "Betrus" veranlaßt, sich an unsere Evv. anzuschließen. Die Klugheit gebot bas; benn er hätte seinem Buch allen Eingang abgeschnitten, wenn sein Inhalt und Wortlaut nicht jeden Leser an den wohlbekannten Inhalt und Ion der älteren Evv. erinnert hätte. Vor allem aber war es die Not, welche ihn zwang, aus unseren Evv. zu schöpfen. Dieser arme "Betrus" wußte ja nichts, als was er aus unseren Evv. gelernt hatte, und er wußte nichts von den geschichtlichen Verhältnissen, unter welchen Jesus ge= lebt hatte. Woher follte er den Stoff zu seiner Dichtung nehmen, als aus älteren Evo.? In diefer Beziehung war er in ber gleichen Lage mit Marcion, 1) mit bessen Ev. das BE ungefähr gleichzeitig sein wird (f. unten). Auch dieser hat auf eine schonungslose Kritik aller von ihm vorgefundenen Evv. sein Unternehmen der Abfassung eines neuen Ev. gegründet. Anderweitige Quellen und Überlieferungen besaß er nicht und er war ehrlich genug, sich auch nicht den Schein zu geben, als ob er solche besitze, oder als ob er selbst ein Augenzeuge der evangelischen Geschichte wäre. So blieb ihm nichts übrig, als aus dem aufs schärffte von ihm kritisierten kirchlichen Evangelien= tert, insbesondere aus dem lufanischen, sein neues Ev. herzustellen. Das konnte er nur fertig bringen durch kühnste Umstellungen. Umgeftaltungen und sogar Verdrehungen. Ein anderes Beispiel ungefähr gleicher Zeit bietet der Kreis der anostischen Apostelgeschichten. Ihre Berfasser kennen unsere Evv. so gut wie die kanonische Apostelgeschichte. Der "Betrus" dieser Legenden spricht sich über das von den Aposteln geschriebene Evangelienbuch aus als eine sehr mangelhafte, der Er= gänzung aus der Geheimtradition und der Spekulation bedürftige Quelle chriftlicher Erkenntnis. 2) Cbenfo willkürlich wie die Nachrichten der Apostelgeschichte werden die evangelischen Traditionen

 $<sup>^{1})</sup>$  BgI. Gesch. b. Kanons I, 585—718; II, 454—494, besonders I, 590 f. 596.

<sup>3)</sup> Bgl. Gesch. d. Kanons II, 848 ff. Aus AG. 8, 14—24 macht diese Legende eine Begegnung des Simon Magus mit Petrus und Paulus statt mit Johannes und verlegt den Schauplatz von Samaria nach Jerusalem, vgl. ebendort S. 854. In Bezug auf die Kreuzigungsgeschichte vgl. Acta Joannis p. 222.

dort gemobelt; eine völlig phantastische Passionsgeschichte blickt gelegentlich durch; aber andere ev. Quellen als unsere Evv. kann kein Verständiger in dieser Litteratur entdecken. Wer mit dem Inhalt der vorhandenen Evv. einverstanden war, schrieb im 2. Jahrhundert kein neues Ev., am wenigsten ein solches unter einem erlogenen Apostelnamen. Nur eine Evangelienharmonie, ein Diatessaron konnte ein solcher absasser, aber das PE wollte mehr sein. Also der Natur der Sache nach sowie nach aller Analogie konnte das Verhältnis des PE zu den vom Verfasser vorgefundenen Evv. kein anderes sein, als dassenige, welches zwischen dem PE und unseren 4 Evv. besteht, d. h. ein Verhältnis sklavischer und bettelhafter Abhängigkeit einerseits und eine durchgeführte Opposition gegen Geist und Vuchstaben derselben anderseits. Daraus folgt, daß eben unsere 4 Evv. es waren, welche er vorsand und als einzige Quellen benutzte.

Das will noch im einzelnen dargelegt werden. Es zeigte sich bereits (S. 43 f.), daß die Erzählung von Jesus auf dem Richterstuhl, welche überdies ganz unvernünftig auf eine eilige Wanderung verlegt ist (S. 29), auf Grund einer um die Mitte des 2. Jahrhunderts auch anderwärts verbreiteten Mißbeutung von Joh. 19, 13. 14 ent= standen ist. Das 4. Ev. kann demnach nicht ganz jung gewesen sein, als das BE geschrieben wurde. Eben dies ergibt fich daraus, daß das BE neben völliger Unkenntnis der judischen Verhältnisse eine Unsicht von dem zeitlichen Verhältnis der Kreuzigung zum Paffah befundet, welche auf Grund der älteren, durch die Synoptiker ver= tretenen Überlieferung gar nicht entstehen konnte, und sonst in der Geschichte nur unter Berufung auf das 4. Ev. sich hervorgewagt hat (oben S. 20). Ein "Antisemit" wie dieser konnte nicht zugeben, daß Jesus das Judenfest nach dem Gesetz gefeiert habe. — Daß den Gekreuzigten die Beine zerschlagen wurden, und nur Einer von den drei Gekreuzigten damit verschont blieb, erzählt Johannes 19, 31—36 und das BE 4. Die Soldaten des Johannes konnte dieser neue Evangelist nicht gebrauchen, da er sie völlig und grundsätlich durch die Juden verdrängt hatte. Daß er aber die Verschonung mit dem Beinezerschlagen dem frommen Schächer ftatt dem bereits verstorbenen Jesus zu teil werden läßt, 1) und zwar als eine von den erboften

<sup>1)</sup> Harnack S. 26. 35 erwägt unnötigerweise die durch den Kontext von PE. 4 völlig ausgeschlossene Möglichkeit, daß auch dort Jesus es sei und nicht der Schächer, dem die Beine nicht zerschlagen wurden.

Juden ihm zugefügte Verschärfung feiner Strafe, ift ein unlösbarer Beftandteil der judenfeindlichen Umbichtung einer Erzählung bes Lukas, worüber nachher zu reden ift. Zur Ausführung biefer ihm eigentümlichen Ibee hat er nicht ungeschickt, wenn auch sehr gehäffig. einen johanneischen Stoff mitverarbeitet. Wo so handgreiflich die Tendenz waltet, hat man kein Recht, selbständige Tradition zu ver= muten. — Das 4. Ev. schließt mit einer Erscheinung des Auferstandenen am Galiläischen See vor Simon Betrus, Thomas, Nathanael, 30= hannes, Jakobus und zwei namenlosen Jüngern, welche sich zum Fischen anschicken (21, 2ff.). Das BE bricht ab im Anfang einer Erzählung, welche schwerlich auf etwas anderes hinausgelaufen sein kann, als auf eine Offenbarung des Auferstandenen und - so muß man hier hinzufügen — zum zweitenmal gen himmel Gefahrenen. Auch hier ift "das (Galiläische) Meer" und sein Gestade der Schauplat. Auch hier ist es nicht der ganze vorher genannte Kreis der 12 Apostel, sondern in hörbarem Gegensatz zu diesem werden einzelne Apostel namhaft gemacht, wie bei Johannes. Auch hier steht Betrus an der Spige; auch hier trägt diefer seinen vollen Doppelnamen; auch hier ruftet fich der kleine Kreis zum Fischfang. Von einem Widerspruch, den Harnack (S. 32, 35) behauptet, aber nachzuweisen unterläßt, ist nichts zu entbeden. Die beiden von Johannes unbenannt Gelassenen fonnen die beiden außer Petrus vom PG Genannten, Andreas und Levis, des Aphäus Sohn, sein. Die wesent= liche Identität der beiden Erzählungen steht demnach außer Frage.1) Fragt man aber, wo das Driginal fei, fo fann zwischen einem Ev.,

<sup>1)</sup> Unglaublich aber wahr ist, daß Harnack S. 32 allen Ernstes vermutet, in dem verloren gegangenen Schluß des PE werde die 1 Kor. 15, 5 (Lt. 24, 34) erwähnte Erscheinung vor Petrus berichtet gewesen sein, und wir würden daran "den relativ zuverlässigisten Bericht über die erste Erscheinung Jesu" haben, wenn wir ihn besäßen. Aber wo bleiben Andreas und Levis und die anderen vier — denn bei Johannes sind es 7 —, welche wahrscheinlich nachzgesolgt sind? Waren deren "Augen gehalten", während Petrus allein sah? Und nun vollends soll das letzte Stück des PE mit Einschluß dessen, was Hantasie hinzugedichtet hat, wahrscheinlich "aus dem verlorenen Schluß des Markus" gestossen sein (S. 33). Angesichts der umsassenden Unterzsuchungen, welche über den Schluß des Markus gesührt worden sind, wäre es doch wohl angezeigt, die unwahrscheinliche Behauptung zu beweisen, daß es jemals einen Markusschluß gegeben hat, welcher jett verloren ist. Die Vetrus-

welches der Bischof Ignatius von Antiochien gelesen hat, und einem Ev., deffen Erifteng als ber Erfte Bischof Serapion bezeugt, Die Wahl doch wohl nicht schwer sein. Das BE setzt unser 4. Ev. mit Ein= schluß seines Anhangskapitels voraus. Es fehlt auch sonst nicht an Zeichen der Bertrautheit des Berfassers mit demselben. Zwar die Erwähnung des "sogenannten Josephsgartens" c. 6 ift nicht dafür anzuführen; denn während Joh. 19, 41, und zwar im N. Teftament nur hier, einfach 'gesagt wird, daß das Grab in einem an der Kreuzigungsftätte gelegenen Garten lag, und nicht einmal bemerkt wird, daß Grab und Garten Joseph's Eigentum waren (vgl. Mt. 27, 60), wird hier von dem Garten Josephs als einer unter diesem Namen bekannten oder berühmten Örtlichkeit geredet. 1) So kann dieselbe aber nur genannt worden sein, weil Joseph dort den Herrn begraben hatte. Wie man in Jerusalem trot aller Zerstörungen der Stadt noch um 150-180 den Platz zeigte, wo Jakobus erschlagen und begraben worden war (Eus. h. e. II, 23, 18), so wird es auch eine Lokaltradition gegeben haben, welche den Begräbnisplat Jesu als Josephs Garten bezeichnete. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Verfasser des PE wie andere Chriften des 2. Jahrhunderts selbst in Palästina gewesen ist, wenn er auch weit von dort zu Hause war. Ift dem fo, fo liegt darin nur ein Beweiß entweder dafür, daß die Evv. des Matthäus und des Johannes schon geraume Zeit vor Ent= stehung des PE in Jerusalem gelesen wurden, oder dafür, daß diese Evv. der jerusalemischen Tradition entsprechend berichtet haben. — Dagegen ist der überladene Ausdruck im Bericht über die Tränkung des Gefreuzigten 2) eine Folge der Kompilation von Joh. 19, 28 mit Mt. 23, 32. 35; 27, 25 (1 Theff. 2, 16). Die "Furcht vor

vision, von welcher das PS keine Spur zeigt, wird aus einem Markusschluß hergeleitet, der niemals existiert hat. Übrigens wäre diese Erscheinung gar nicht die erste. Nach PS 10 ist der Auferstandene den Soldaten und den Juden sichtbar geworden.

<sup>1)</sup> Bgl. zum Ausdruck Lk. 19, 29; 23, 33; Mt. 23, 36; 27, 33; Joh. 5, 2 (var. l.); 19, 13. 17; auch Mt. 27, 8; AG. 1, 19. Das mag nur ein Angeschick der Darstellung sein, daß die Worte so lauten, als ob das Grab selbst "Josephs Garten" geheißen habe.

 $<sup>^2</sup>$ ) β $\mathfrak E$ 5 ἐπλήρωσαν πάντα καὶ ἐτελείωσαν κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν τὰ ἀμαρτήματα, ζοἡ. 19, 28 (30) ὅτι πάντα τετέλεσται, ΐνα τελειωθῆ (al. πλη-ρωθῆ) ἡ γραφή.

ben Juden" (Joh. 19, 38; 20, 19) ist PF 7. 12 romanhaft verarbeitet. Un das, was Joh. 11, 45 (Θεασάμενοι α έποίησεν έπίστευσαν είς αὐτόν) von einigen Juden gesagt wird, muß die sehr ungeschickt angebrachte Motivierung der Stellung Josephs zu Jesus erinnern BE 6 (έπειδή θεασάμενος ήν όσα άγαθά έποίησεν). An das Votum des Raiphas Joh. 11, 50 schließt sich nicht nur durch ein Stichwort (συμφέρει), sondern auch der Anschauung nach das Bekenntnis der Synedristen BE 11 an. Die zweimal verwertete Renntnis davon, daß ein Getöteter nach jüdischem Gesetz nicht über Nacht, insbesondere nicht in einen Festtag hinein hängen bleiben darf (c. 2. 5), verdankt das PE der Lesung von Joh. 19, 31. Während es unbeanstandet bleibt, ja sogar stark betont wird, daß die Juden sich hierin nach ihrem Gesetz richten, dürfen die Freunde Jesu in ihrer Behandlung des Verstorbenen sich nicht nach dem jüdischen Brauch richten (Joh. 19, 40), sondern nur nach der allgemein menschlichen Sitte. 1) Das zweimalige παρακύπτειν von der Besichtigung des Grabes ist johanneisch. 2)

Ebenso sicher ist die Abhängigseit des PE von Markus nachzuweisen. Ein schwerlich zu widerlegender Beweis liegt schon in dem einen Wörtchen ήν, welches mechanisch aus Mr. 16, 4 herüberzgenommen ist (oben S. 39). Fast wörtlich wird ebendort die Frage der Weiber aus Mr. 16, 3 wiederholt. Aus Mr. 16, 5 stammt die Benennung des Engels als Jüngling, während das PE selbst ihn vorher nicht so, sondern ἄνθρωπός τις genannt hatte (c. 11). Daß in dieser Partie der Geschichte überhaupt der Kompilator dis ins kleinste sich verrät, wurde schon S. 39 gezeigt. Als solcherzeigt er sich auch darin, daß er zuerst c. 12 nach Mr. 16, 6 schreibt rd μνημεδον όπου ήν τεθείς, sodann c. 13 nach Mt. 28, 6 ίδατε

<sup>1)</sup> PE 12. Ob die Sinfügung der Waschung des Leichnams (c. 6) in die Tradition ebenso wie das ängstliche Umgehen der Salbung u. dgl. (oben S. 36) abstichtsvoll ist? Es ist ebensowohl jüdisch (US. 9, 37), als heidnisch (Lucian, de luctu 11).

<sup>\*)</sup> PE 13; ebenso zweimal Joh. 20, 5. 11. Dagegen ist Lt. 24, 12 textektitisch verdächtig. Bezeichnend ist übrigens, daß nach dem PS kein Mensch, sondern nur Engel ins Grab hineingehen. Die Sache darf nicht zu genau untersucht werden. — Sinzelheiten wären noch manche anzusühren: PS 3 πορφύραν αὐτὸν περιέβαλον, diese Konstruktion aus Joh. 19, 3, das Substantiv aus Mr. 15, 17. Sbendorther ἀκάνθικον, vgl. aber auch Joh. 19, 5.

τον τόπον, ένθα έκειτο. Unmittelbar nach der Ansprache des Jüng= lings an die Beiber fliehen die Beiber furchterfüllt vom Grabe hinweg (c. 13), und damit schließt die Geschichte des Oftertags freilich wunderbar früh; benn es ift noch ganz früh am Tage (c. 12), Aber genau so schließt auch das ursprüngliche Markusev. mit c. 16. 8. Rann etwas flarer sein, als daß dieser fünfte Evangelist unseren Markus mit diesem abgeriffenen Ausgang und ohne die verschiedenen Anhänge gefannt hat, welche schon im 2. Jahrhundert hinzugefügt wurden, um das unvollständige Buch zu vollenden? Auch sonft fehlt es nicht an Spuren von Kenntnis des Markus. Nur dieser nennt einen "Levis, Sohn des Alphäus" (2, 14). Wenn das BE in feinen letten Worten benfelben den Aposteln zuzählt, so hat es diesen Zöllner Levis mit dem Zöllner Matthäus identifiziert, was ohne Kenntnis und Vergleichung von Mt. 9, 9 und auch Mt. 10, 3 nicht möglich war; denn Lukas (5, 27) sagt ebensowenig wie Markus, daß Levis ein Apostel geworden, und aus Mt. 9, 9 für sich, ohne 10, 3, konnte niemand schließen, daß jener Zöllner, den Jesus von der Rollbude weg berufen hat, mag er nun Levis oder Matthäus geheißen haben. in das Apostelkollegium aufgenommen worden ift. 1)

Damit bin ich bereits zu Matthäus übergegangen. Eine beträchtliche Zahl diesem Ev. eigentümlicher Züge kehrt hier wieder: das Händewaschen des Pilatus (c. 1 vgl. Mt. 27, 24), die Beismischung von Galle (c. 5 vgl. Mt. 27, 34, oben S. 31), der Ausstruck åresógos und der Ausruf Ål, Ål (c. 5 vgl. Mt. 27, 46); denn nur auf Grund dieser, abgesehen von kleinen orthographischen Differenzen, für Matthäus ziemlich gesicherten, hebräischen Form und schlechterdings nicht auf Grund der aramäischen Form bei Markuskonnte die kühne Übersetzung "meine Kraft" entstehen (oben S. 32 ff.). Nur aus Mt. 27, 60 war zu entnehmen, daß das Grab, in welches Sesus gelegt war, dem Joseph gehörte (c. 6). Das Bekenntnis des Hauptmanns zur Gottessohnschaft Jesu und die Behauptung des Pilatus von seiner Unschuld am Blute Jesu (c. 11) sind nirgendwo so gleichsautend wie Mt. 27, 24. 54 zu Iesen. Daß jenes Bekenntnis des Hauptmanns bei einer ganz anderen Gelegenheit abgelegt

<sup>1)</sup> Es scheint mir nutsloß, Wortparallelen, welche nichts beweisen, zu häusen: z. B. BE 6  $[\hat{\epsilon}\nu]$   $\epsilon i\lambda\eta\sigma\epsilon$   $\sigma i\nu\delta \delta\nu\iota$  = Mr. 15, 46,  $\pi o \rho g \dot{\nu} \rho a \nu$  (f. vorige Ann.), xerruplar f. oben S. 40 A. 2.

ift, und daß die ganze Geftalt des Hauptmanns aus der Verbindung mit der Kreuzigung gelöst und mit der Grabeswache verknüpft ist, erklärt sich völlig aus den leitenden Ideen der BE (oben S. 40). Aber das Material zu der Geschichte vom Hauptmann Petronius ift, abgesehen von diesem Namen (oben S. 41), der sonst nur Mt. 27, 62-66 und 28, 1-4. 11-15 zu findenden Erzählung entlehnt. Selbst der Wortlaut ift hier stellenweise bewahrt: BE 8 liva φυλάξωσι το μνημα αυτού έπι τρείς ημέρας, μήποτε έλθίντες οί μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ ὑπολάβη ὁ λαὸς κτλ. υςί. Mt. 27, 64 (28, 13). Der dunkle Ausdruck Mt. 28, 1 verleitet den Nacherzähler, die Auferstehung mitten in die Nacht zu verlegen und den schon S. 19 erörterten Mißbrauch des Wortes έπιφωσκειν zum zweitenmale sich zu schulden kommen zu lassen (c. 9 vgl. c. 2). Die ganze Geschichte ist freilich eine andere geworden. Aber wozu wäre das BE. geschrieben worden, wenn es nur wiederholen wollte, was geschrieben war? Wie die Passionsgeschichte des PE überhaupt sehr kurz ist, so fehlt auch im Bergleich mit Matthäus sehr Wesent= liches. Auf das Fehlen der kleinen Episode Mt. 27, 52 f. ist um so weniger zu geben, als der theologische Reflex derselben, daß nämlich Jesus zwischen Kreuzestod und Auferstehung in der Totenwelt ge= wirkt hat, in das PE übergegangen ist. Auch die Bezeichnung der Toten als xommémeror stammt 1) aus Mit. 27, 52, und der Wechsel des Tempus erklärt sich aus der einfachen Erwägung, daß die Toten. welchen Jesus predigte, noch Schlafende waren, 2) und dagegen die-

<sup>1)</sup> Nicht aus 1 Petri 3, 19. Harnad S. 11. 61 sucht künstlich einen Zusammenhang mit dieser Stelle, welche überhaupt auf die alkkirchlichen Vorftellungen vom Descensus ad inferos geringen Sinfluß geübt hat (vgl. meinen Hirten des Hermas S. 425 f.), durch eine gewaltsame Textänderung herzusstellen, s. oben S. 9, 26. Und ist etwa das Ergebnis \*πρύσσειν ὑπακοήν ein in der biblischen und alkkirchlichen Sprache erhörter Begriff? "Unleugbar" nennt es Harnack S. 52, daß das PE mit dem 1. Petrusbrief in Zusammenshang steht!

<sup>2)</sup> Auch solche heißen ja gelegentlich "die Entschlafenen" οί κοιμηθέντες 1 Kor. 15, 18; 1 Theff. 4, 14. 15, wie anderwärts κοιμώμενοι 1 Theff. 4, 13 (nach überwiegender Bezeugung, vgl. 1 Kor. 11, 30). Aber ersteres und vollends κεκοιμημένοι 1 Kor. 15, 20 doch nur vom Standpunkte ihrer künftigen Auferweckung. An mehreren Stellen, auch Joh. 11, 11 ff. schwankt die Überlieferung in Bezug auf den Text.

selben Toten in dem von Matthäus vergegenwärtigten Moment ihrer Auferstehung und Erscheinung solche, welche geschlafen haben. Die Thatsache aber der leiblichen Auferstehung und Erscheinung Berstorbener, welche Matthäus bezeugt, wird dem PE schwerlich gepaßt haben, nach welchem selbst der auferstandene Herr nur in einem Zustand des Übergangs vom Tod zum Leben sichtbar wird, dann aber sosort zum zweitenmal gen Himmel fährt (c. 10. 13).

Es bleibt noch Lukas übrig. Aber die Vergleichung der ein= zigen Erzählung vom frommen Schächer Lk. 23, 39-43 mit der= jenigen im BE 4 läßt keinen vernünftigen Zweifel daran aufkommen, daß dort eine der ergreifendsten, durch ihre innere Wahrheit glaub= würdigsten evangelischen Traditionen und dagegen hier eine von Judenhaß eingegebene Karikatur derselben vorliegt, welche dadurch nicht schöner wird, daß der Karikaturenzeichner auch dem 4. Evan= gelisten "Motive" entlehnt hat. 1) Wer anderer Meinung ift, sollte fie für sich behalten. Daß in der Passionsgeschichte auch Berodes eine Rolle gespielt hat, wird der in Bezug auf die geschichtlichen Verhältnisse äußerst unwissende Verfasser auch nur aus 2f. 23, 4-16 gewußt haben. Es zeigte sich ferner, daß der Weheruf des Volkes (BE 7) auf einem durch apokryphe Zuthaten erweiterten, auch sonst während des zweiten Jahrhunderts verbreiteten Tert von Lk. 23, 48 beruht (oben S. 45). Aus demfelben Vers und dem, welcher voran= geht, hat BE 8 auch die Schilderung der Reue des Volks und das Wort, worin sie sich aussprach, genommen. Wie geschickt hier und anderwärts die Barianten der synoptischen Darstellung von dem um Stoff verlegenen PE benutt worden find, wurde gleichfalls schon gezeigt. Kurz, dieser Evangelist hat alles oder so gut wie alles, was er hat, aus keinen anderen Quellen, als aus unseren Evv. 2) einerseits

<sup>1)</sup> S. oben S. 29. 49. Nuch der Ausdruck κακούργοι findet sich nur Lk. 23, 32. 33. 39, nicht Mt. 27, 38; Mr. 15, 27. Auch PE 14 kann man ύποστρέφοντες und τὸ συμβάν als Reminiszenzen an Lk. 23, 48; 24, 14 bestrachten, vgl. Acta Joannis p. 222, 4: κλαίων ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι.

<sup>2)</sup> Um Misverständnisse zu vermeiben, wiederhole ich, daß ich unter "unseren Evv." weber den Textus receptus, noch einen der kritisch gesäuberten Texte von Tischendorf oder Westcott und Hort verstehe, sondern den schon im Ansang des 2. Jahrhunderts vielsach verwilderten, weil ohne strenge Aussicht fortwuchernden Text unserer 4 Evv., worin viele "western interpolations" eingedrungen waren. Dahin gehört eine ganze Reihe von Erweiterungen und

und aus seiner Phantafie und vorgefaßten Ideen anderseits. Daß ihm der Unterschied dieser beiben Quellen wohlbewußt ift, zeigt sich c. 10 beutlich. Nachdem c. 8 lang und breit erzählt ift, daß die Snnedriften mit den Soldaten unter ihrem Sauptmann zusammen bei ber Schließung, Versiegelung und Bewachung des Grabes beteiligt gewesen find, wird c. 10, wo gesagt wird, daß die Soldaten den Hauptmann und die Synedriften wecken, mit Bezug auf die Synedristen erklärend hinzugefügt: παρήσαν γάρ καὶ αὐτοὶ φυλάσoorreg. Sonst konnte man sie freilich nicht wecken. Aber kein Erzähler wird die an sich überflüssige Bemerkung machen, wenn er nicht eine andere Darstellung kennt, welche die Anwesenheit der Synedriften entweder auszuschließen scheint oder wirklich ausschließt. Gin Fall ersterer Art liegt vor Joh. 3, 24; der zweite Fall liegt hier vor. Der 5. Evangelift gibt unwillfürlich zu erkennen, daß die Überlieferung, von der er lebt, nur von römischen Soldaten als Grabeswächtern redet, und daß er die judischen Altesten zugedichtet hat. Hat derfelbe seinem Buch den Titel evayyékiov nara Nérgov gegeben (oben S. 17), so bezeugt er auch damit seine Abhängigkeit vom Evangelium der Kirche; denn diefer Ausdruck fest ein aus mehreren Büchern bestehendes Gesamtevangelium voraus, welches in seinen einzelnen Teilen auf die Auktorität der mit xara eingeführten Evangelisten zurückgeführt wird, 1) und von einer anderen, aus mehreren Schriften verschiedener Berfasser bestehenden Evangelien= sammlung außer dem Kanon unserer 4 Evv. weiß die Geschichte nichts.

Umgestaltungen, welche Marcion bereits vorgefunden und sich zu nute gemacht hat (Gesch. des Kanons I, 637 f.; 674 A. 2; 680 A. 1; 681 f.; II, 471. 492. 494. 1015); serner das, was Frenäus und Tertullian als einzigen Text von Joh. 1, 13 kannten; auch die 6 Weiber, von welchen Herakleon Foh. 4 las, und die 7 Krüge in Joh. 2 bei dem lateinischen Theophilus. Sine besonders ergiedige Quelle von Zudichtungen war die Vergleichung alttestamentlicher Stellen, in welchen man Weissagungen auf die evangelische Geschichte erblickte, s. oben S. 30 f. und S. 42. Manches dieser Art mag zur Zeit der Entstehung des PS nur erst als Glosse am Rand der Evv. gestanden haben, was dann später in den Text eindrang, soweit es nicht gänzlich aus der Überlieserung verschwand. Sin interessants Beispiel hat Robinson S. 20 A. 1 ans Licht gezogen. Faßt man in PS 5 die Worte so μεσογμβρία und die weiter solgenden νομίζοντες δτι νύξ έστιν, έπεσάν τε zusammen, so ergibt sich als Quelle Zesaja 59, 10 και πεσούνται εν μεσογμβρία ώς έν μεσονντίω.

## V. Einfluß des Petrusevangeliums auf die kirchliche Litteratur.

Che aus ben bisherigen Erörterungen Schlüffe in Bezug auf Beit und Ort der Entstehung des BE gezogen werden, empfiehlt es fich zuzusehen, ob wir Spuren seiner Einwirkung auf andere Schrift= steller entdecken können, woraus sich dann möglicherweise neue Mittel zur Beftimmung der Abfaffungszeit ergeben würden. Die untirchliche Christologie bes BE und sein Gebrauch in der außerkirchlichen Sekte der Doketen zu Antiochien schließt nicht aus, daß das Buch, wie es in Rhoffus vielleicht mit einigem Erfolg versucht wurde, auch in die Hände von Ratholiken gespielt und nicht wenig von solchen gelesen wurde. Die stark gnostisch gefärbten apokryphen Apostel= geschichten sind früh und lange von Ratholiken gelesen worden. Drigenes läßt die Wahl, ob die unter Katholiken verbreitete und von ihm felbst begünftigte Meinung von der ewigen Jungfräulichkeit der Maria aus dem BE oder aus dem Protevangelium des Jakobus geflossen sei. Also wurde jenes wie dieses im 3. Kahrhundert von manchen Katholiken gelesen. Wir sind daher berechtigt, nach Spuren des Einflusses des PE in der katholischen Litteratur zu suchen.

Wenn die Untersuchungen von Tischendorf und Lipsius über die sogenannten Akten des Pilatus und das Ev. des Nikodemus zu einem glaubwürdigen und klaren Ergebnis geführt hätten, so würde es vielleicht von Wichtigkeit sein, daß in den Pilatusakten, wenn auch nicht in allen Rezensionen desselben gleich starke, Übereinstimmungen mit dem PE vorhanden sind, welche nicht zufällig sein können. 1) Die Schrift steht ganz unter der Herrschaft der kanonischen Evv., verbindet aber mit denselben mannigkache apokryphe Überslieferungen, 2) welche sich teilweise mit jenen nicht zu einem harmomischen Bilde zusammenschließen wollen. Vom Einfluß des PE zeugt

<sup>1)</sup> Wenn Harnack S. 36 A. 2 behauptet, das Ev. des Nikodemus habe mit dem PC nichts zu schaffen, so spricht er wieder einmal über Dinge ab, die er nicht kennt.

<sup>2)</sup> Bgl. über das Berhältnis zum Markusschluß Gesch. d. Kanons II, 937. Zu beachten ist unter anderem Berenike, das blutslüssige Beib, Ev. apocr. ed. Tischendorf p. 239. 289. — Ein Anklang an PE 1 wurde schon oben S. 26 A. 2 angemerkt.

schon die übertrieben günstige Schilderung des Pilatus. Deutlicher sind folgende Übereinstimmungen: Gegen die kanonische Darstellung wird dem Herrn die Dornenkrone erst nach der Hinaussührung nach Golgatha aufgesetzt. 1) Die Vermengung der beiden Tränkungen und die Fabel von einem aus Galle und Effig gemischten Trank findet sich auch hier. 2) Das Buch berichtet von Erscheinungen des Auferstandenen nur in Galilaa, wohin auch die Himmel= fahrt verlegt wird. 3) In der von Tischendorf mit B bezeichneten Rezension werden die Einflüsse des BE deutlicher. Sier sind es nämlich ganz wie im PE nicht die römischen Soldaten, sondern die Juden, welche nach der endgültigen Verurteilung Jefu, hier durch Vilatus, die Mißhandlung und Verhöhnung Jesu und die Aufrichtung des Kreuzes, kurz die ganze Erekution mit Einschluß der vom PE hiermit verbundenen Mißhandlungen beforgen (p. 302 f. 305). Rur die Kleiderverlosung bleibt den Soldaten vorbehalten. BE 2 wird auch hier am Tage der Kreuzigung der folgende Sabbat "das Feft der Azyma" genannt und ebenso beharrlich wie dort der Auferstehungstag & xvoiaxý (p. 315. 316). Die Grabeswache hat hier zwar keinen Hauptmann, da nach der kanonischen Überlieferung ber Hauptmann unter dem Kreuz beibehalten ift, aber die Grabes= wache besteht doch aus 50 Solbaten (p. 316), so daß sie wohl einen Hauptmann gebrauchen könnte. Das Merkwürdigste aber ift, daß hier das Bekenntnis des Hauptmanns nach der Relation Lk. 23, 47 bem judischen Bolk und dasselbe Bekenntnis in der Form, welche es Mt. 27, 54 hat, bem Hauptmann in den Mund gelegt ift (p. 309), gang wie BE 8. 11, auch was die Reihenfolge anlangt; nur find beide Befenntnisse hier dicht aneinander gerückt. Da diese unzweibeutigen Ginflüsse des BE nur in der zweiten Rezension der Bilatus= aften sich finden, ift damit ein Hilfsmittel zur Kritif Dieser Litteratur gegeben. Für das BE dagegen ift vorläufig aus ben Pilatusakten fein sicherer Gewinn zu ziehen. Auf Beziehungen zwischen der so= genannten Anaphora. dem Bericht des Bilatus an Tiberius, und

<sup>1)</sup> Tischend. p. 246; das ist eine Berbesserung der Darstellung PG 3, wonach es unterwegs geschehen sein foll.

<sup>3)</sup> Tischend. p. 246. 283. In ber Rezension B nur einmal p. 307, cf. BE 5 und oben S. 31.

<sup>3)</sup> Tischend. p. 257. 259 ff. 262. 264. 279 2c.

dem PE hat schon Robinson (S. 20. 26) aufmerksam gemacht. Es wird hier dem Herodes und zugleich seinen Brüdern Archelaus und Philippus wenigstens neben den Hohenprieftern ein bedeutender Ginfluß auf die Verurteilung Jesu zugeschrieben, wenn auch Bilatus der Richter bleibt, welcher ben Befehl zur Kreuzigung gibt (Tischendorf S. 439. 446). In einer der beiden Rezensionen dieser Schrift beruft sich Pilatus darauf, daß man am Tage der Kreuzigung von der 6. bis zur 9. Stunde in der ganzen Welt Lichter angezündet habe, eine offenbare Steigerung bes in BE 5 von Judaa und den Juden Erzählten (Tischendorf S. 446 f.). Die Erzählung des BE (oben S. 20), wonach die Auferstehung Jesu ziemlich früh in der Nacht vor dem Sonntag erfolgt sein soll, wird mit der kanonischen Er= zählung, wonach fie kurz vor Sonnenaufgang erfolgt ift, durch das Wunder ausgeglichen, daß um die 3. Stunde der Nacht die Sonne in ihrem hellsten Lichte strahlt (Tischendorf S. 440. 447). Das Wirken des gestorbenen Jesus unter den "Schlafenden", wovon das BE berichtet (c. 10), wird hier und in dieser ganzen Litteratur mit ben Erscheinungen auferstandener Heiligen nach Mt. 27, 52 kombiniert. 1)

An die Pilatuslitteratur schließt sich passend ein anderes apostryphes Werk an, die nur in syrischer Übersetzung erhaltene Ursgestalt der apostolischen Konstitutionen, ein während des 3. Jahrshunderts wahrscheinlich im Umkreis von Antiochien geschriebenes Buch. Es nennt sich selbst im Titel und ähnlich an anderen Stellen "Didaskalia d. i. katholische Lehre der 12 Apostel", 2) und

<sup>1)</sup> Tischend. S. 323 ff. 440 ff. 447 f. Es handelt sich hier überall um eine Predigt nicht an diejenigen, welche einst ungehorsam gewesen sind (1 Petri 3, 19 f.; 4, 6), sondern an die Frommen des alten Bundes, wie bei Jgnatius Magn. 9; Philad. 5, 9; Herm. sim. IX, 15. 16 und auf Grund eines apostryphen Jeremiaspruchs Just. dial. 72; Iren. III, 20, 4; IV, 22, 1 (wo verwöge einer allegorischen Deutung und im Sinne von Ign. Magn. 9 die Frommen der Borzeit "schlasende Jünger" Jesu heißen); IV, 27, 2 (nach Lehre der Senioren); 33; 1. 12; V, 31; 1. In ausgesprochenem Gegensatz Marcion, welcher nur die im A. Testament als gottlos Dargestellten durch den Descensus erlöst werden ließ, Iren. I, 27, 3.

<sup>2)</sup> Didascalia syr. ed. Lagarde p. 1, 1; 102, 7. Das Beste, was wir bisher darüber besitzen, findet sich bei Funk, Die apost. Konstitutionen (1891) S. 28 ss. Die dort S. 27 in Aussicht gestellte neue Ausgabe läßt noch aus sich warten. Die Seiten: und Zeilenzahlen oben im Text beziehen sich aus die genannte Editio princeps des sprischen Textes.

ift in der That in Bezug auf Lehre und firchliche Absicht ein katholisches Buch. Anderseits ist es eine litterarische Fiktion in ganz anderem Sinne als die alte "Lehre der 12 Apostel", welche es zur Voraussekung hat und vom Titel an ausbeutet. Auf dem Apostelkonzil wollen die in der ganzen Didaskalia in erster Verson redenden Apostel den Beschluß zur Abfassung dieser Didaskalia gefaßt und in den erften Tagen nach demfelben wollen fie diesen Beschluß ausgeführt, das Buch geschrieben haben (S. 102, 6; 104, 27). Damit ift schon gegeben, daß der Verfasser sich an die heiligen Schriften der Kirche keineswegs in dem Maße bindet, als es nach gelegentlichen Außerungen zu erwarten wäre. 1) Der Bericht der Apostelgeschichte über jenes Konzil wird nicht nur aus anderen Stellen der Apostelgeschichte wie aus AG. 10, worauf AG. 15, 7 deutlich genug hingewiesen wird, erweitert, sondern durch eine Menge willfürlichster Zudichtungen verunftaltet. Der Verfasser ift nicht in allem Erfinder. Er hat auch eine beträchtliche Zahl apofrypher Schriften benutt. Nicht aus bem ehrlichen Segesippus, sondern aus den alten Baulusaften und zwar näher aus der darin eingeschlossenen apokrophen Korrespondenz bes Paulus mit den Korinthern wird die Didaskalia haben, was fie über Simon und Rleobios fagt. 2) Die drei erften Frrlehren: Berwerfung bes A. Testaments, Lästerung Gottes bes Allgewaltigen und Leugnung der Auferstehung hat die Didaskalia aus dem apofruphen Brief der Korinther an Paulus, wo fie in gleicher Reihen= folge stehen, abgeschrieben. 3) Die Berufung auf die Sibylle hat an bem Paulus der Paulusaften wenigstens einen Vorgänger. 4) Nur aus Rücksicht auf die Theklaakten weiß ich mir das auffällig zurück= haltende Urteil über das Taufen der Weiber zu erklären. 5) In

<sup>1) 3.</sup> B. p. 87, 18, mas Lagarde (Bunsen, Analecta Antenic. II, 311) griechisch so miedergegeben hat: καὶ κυριακὰς καὶ θείας γραφάς, τὰ ἀληθινὰ τῆς πίστεως ἡμῶν θεμέλια.

<sup>2)</sup> S. 101, 4, vgl. Gefch. b. Kanons II, 596. 611. 890.

<sup>3)</sup> Did. S. 101, 15 f., vgl. Gesch. d. Kanons II, 597.

<sup>4)</sup> Dib. S. 83, 15, vgl. Gefc. b. Ranons II, 879. (827 f. A. 2).

δ) Dib. S. 67, 19 f. Der Redaktor const. III, 9 hat einige Ausbrücke stehen lassen, namentlich daß milbe οὐ συμβουλεύομεν, womit sich dann aber die sehr verschärfte Berurteilung schlecht verträgt.

diesen und wohl auch noch in mehreren anderen Fällen 1) handelt es sich um orthodore Apokrypha. Aber auch vor sehr heterodoren Schriften biefer Art trug ber Verfasser wenig Scheu. Wenn er S. 100, 20 ff. erzählt, daß die von den Aposteln in Jerufalem verrichteten Wunderheilungen und die Mitteilung des heiligen Geiftes burch ihre Handauflegung Simon den Magier zu seinem Bestechungs= versuch veranlaßt haben,2) so ist hier offenbar in die übrigens nach AG. 8 gegebene Geschichte ein Zug aus den gnostischen Betrusakten eingemischt, welche Ferusalem zum Schauplat ber Begegnung bes Simon Magus mit den Aposteln machen und nur die dort ver= richteten Bunderheilungen als fein Motiv nennen. In ber Didaffalia ist dieses Motiv mit demjenigen, welches die UG. nennt, mechanisch verbunden. Geradezu wagt die Didaffalia hier den kanonischen Be= richt nicht umzustoßen, aber jeder Leser, der jenen nicht genau im Gedächtnis hat, tann nichts anderes verstehen, als daß die Geschichte in Ferusalem und nicht in Samaria geschehen sei, zumal gleich darauf vom Auszug der Apostel zur Heidenmission gesagt wird. Aus den= selben Betrusakten hat die Didaskalia auch ihre Kunde vom Rampf bes Betrus mit Simon Magus in Rom. 3)

Nach diesen Analogien ist auch das Verhältnis der Didaskalia zu den Evo. zu beurteilen. Wenn ein Schriftsteller des 3. Jahrhunderts, welcher sich überall und mit Nachdruck zu der "heiligen katholischen Kirche" bekennt, 4) von "dem Ev." redet, welches neben und hinter Gesetz und Propheten im Gottesdienst der katholischen

<sup>1)</sup> Ein durch réseaurae eingeleitetes Citat zur Begründung der Regel, daß der Beter sich nach Osten kehre, Did. S. 56, 22, ist const. II, 57 ed. Lagarde p. 87, 4 des Charakters als Citat beraubt und auch sonst verstümmelt. Fragweise aber vergeblich verglich Lagarde Ps. 68, 19. Es ist aus Ps. 67 (hebr. 68), 34 genommen.

<sup>2)</sup> In const. ap. VI, 7 ift die apokryphe Zuthat getilgt und dafür die biblische Erzählung vollständiger angeführt. Bgl. dagegen Acta Petri etc. ed. Lipsius p. 71, 14: Dic, Simon, non tu Hierosolymis procidisti ad pedes mihi et Paulo (so statt Joanni), videns per manus nostras remedia quae facta sunt etc. Bgl. oben S. 48 A. 2.

<sup>3)</sup> Dib. S. 101, 6-13, vgl. Gefch. b. R. II, 848 A. 1.

<sup>4)</sup> S. 55, 28; 106, 24; außerdem manchmal "die katholische" und "die heilige Kirche".

Kirche gelesen wird, 1) und wenn er nicht wenige Worte Jeju und Geschichtsthatsachen aus "bem Ev." citiert, so weiß man, was das heißt. Denn abgesehen von dem Diatessaron der sprischen Kirche und dem Hebräerev. der nazaräischen Gemeinden, welche letzteren der Verfasser übrigens schwerlich zur katholischen Kirche gerechnet haben würde, war damals bekanntlich in allen katholischen Gemeinden wenigstens seit einigen Menschenaltern fein anderes Ev. in gottes= dienstlichem Gebrauch als das "vierfaltige Ev." des Frenäus, des muratorischen Fragmentisten, des Clemens von Alexandrien u. s. w. Das Selbstverftändliche bestätigt die Didaskalia auch für den Kreis, welchem sie entstammt, durch eine beträchtliche Zahl mehr ober weniger genauer Citate und eine namentliche Auführung des Mat= thäus. 2) Das hindert aber den Verfasser nicht, einige in diesem Ev. nicht enthaltene evangelische Traditionen sich anzueignen und auch den Inhalt der kanonischen Evv. auf das freieste zu verwerten. Mt. 7, 6 foll den Witwen und den Laien gesagt sein (S. 63, 21), Mt. 18, 18 den Bischöfen (S. 15, 14). Aus der Parabel Mt. 18, 12 wird ein in direkte Redeform gekleidetes Gebot Jesu formuliert (S. 26, 1). Aber die 12 Apostel, welche in diesem Buch reden, dürsen noch fühner sein. Sie citieren eine seitenlange Rede, welche Jesus ihnen gehalten haben soll, als er ihnen nach der Auferstehung erschien. 3) Was davon zu halten sei, zeigt der Schluß dieser Rede, wo der Herr sich selbst nach dem geschriebenen Ev. citiert, ein Mißgriff, wie er ähnlich bei Marcion sich findet. Wichtiger ift, daß der Verfaffer hier ein beutliches Bewußtsein barum verrät, was er aus "bem Ev." hat, und was er selbst dazu dichtet. Wenn er Stücke citiert, welche im

<sup>1)</sup> S. 93, 7, vgl. S. 4, 12. ff.; 12, 1 ff. = const. ap. I, 5; II, 5; V, 19. Die Citationsformeln find: "ber herr fagt im Evangelium" S. 63, 21; 72, 5; ober "was von dem herrn gesagt ift im Ev." S. 49, 22; ober "wie im Ev. geschrieben steht, und wiederum ist bei David geschrieben" S. 88, 26.

<sup>2)</sup> S. 88, 20 "Im Ev. aber bes Matthäus ift so geschrieben". Da bie Sprer die Form \*\*xarà Max Pator niemals buchstäblich genau wiedergeben, wird sie hier im griechischen Original doch nicht gesehlt haben.

<sup>3)</sup> S. 89,2 — 90,4 = Bunsen, Anal. II, 313 J. 8 v. unten bis 315 J. 7. — Der Schluß lautet: "Darum habe ich euch im Evangelium zuvor gesfagt: Betet für eure Feinde, und selig find, die sich über den Untergang derer, die nicht glauben, betrüben". In Bezug auf Marcion vgl. Gesch. d. Kanons I, 687. 716 f.

3. Sahrhundert sicherlich in keinem firchlichen Evangelienbuch ftan= den, wie den berühmten Spruch "Werbet tüchtige Geldwechsler" ober die Perikope von der Chebrecherin (Joh. 8, 1-11), enthält er sich jeber förmlichen Citationsformel. 1) So auch an den Stellen, wo er sich mit dem PE berührt. Gine eigentümliche Ofterfastensitte begründet die Didaskalia durch eine höchst sonderbar erfundene Chronologie der Passionsgeschichte im Verhältnis zum jüdischen Passah, welche ebenso wenig in irgend einem Ev. zu lesen gewesen sein wird, wie die lange Rede Jesu, worauf dieselbe Sitte in erfter Linie ge= gründet wird. Doch scheint schon vor bem Eintritt dieser Rede Jesu eine Verwandtschaft der Anschauung mit dem BE sich darin zu ver= raten, daß Jefus nur die drei ersten Stunden ber Nacht zwischen Sabbat und Sonntag im Grabe gelegen, alfo schon vor Mitternacht auferstanden fein foll (S. 88, 24, vgl. oben S. 59), und auch darin, daß es S. 87, 26 heißt: "Faftet und betet für die, welche verloren gehen, wie auch wir (die Apostel) thaten, als unser Heiland litt." Denn daß die Apostel damals nicht nur getrauert und geklagt, fon= bern auch gefastet haben, lieft man PE 7. Dies kehrt wieder S. 93. 5 ff.: "Am Freitag aber und Sabbat sollt ihr vollkommen fasten und nichts genießen . . . bis zur britten Stunde ber Nacht nach bem Sabbat, und dann follt ihr bas Faften endigen; benn fo haben auch wir gefastet, als unser Herr litt." Es gilt ein Fasten und Beten um Sundenvergebung für das judische Bolk, welches fich an Jesus schwer verfündigt hat. "Denn jener Heide und Fremdling, der Richter Vilatus, willigte nicht ein in ihre bösen Thaten, sondern nahm Wasser und wusch sich die Hände und sprach: Ich bin un= schuldig am Blute dieses Mannes! Das Volk aber antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und es befahl Herodes, daß er gekreuzigt werde; und es litt unser Herr am Freitag." Das kann schwerlich ein Schriftsteller bes 3. Jahrhunderts aus eigener Erfindung geschrieben haben, nachdem schon im 2. Jahr= hundert geschrieben war, was wir BE 1 lesen. Die Didaskalia hütet sich wohl, die apokryphe Erzählung sich vollständig anzueignen. Sie nennt den Herobes nicht König, sie setzt den Pilatus auch nicht ab,

<sup>1)</sup> S. 42, 29: "benn ihnen (ben Bischöfen) ift gesagt"; S. 31, 1 "daß bu thuest, wie auch er (Jesus) gethan hat jener Sünderin, welche die Pressbyter vor ihn gestellt hatten" u. s. w.

sondern bezeichnet ihn als den eigentlichen Richter. 1) Sie sagt auch nichts von dem vergeblichen Versuch der jüdischen Richter, sich gleich Pilatus die Hände zu waschen. Sie macht es vielmehr gerade so wie mit der Geschichte des Simon Wagus im Verhältnis zur UG. und den gnostischen Petrusakten (oben S. 61). Ohne die kanonische Erzählung umzustoßen, läßt sie die apokryphe und überdies heterobore Tradition einfließen.

Was macht nun Harnack aus dem hier dargelegten Thatbestand? Obwohl er, abgesehen von Journalartikeln, welche urbi et orbi die große Entbeckung — ich meine die des Herrn Bouriant — verfündigt haben, binnen weniger Wochen schon zwei gelehrte Ausgaben des BE veranstaltet hat, hat er es für unnötig gehalten, bei einem Manne, der sprische Buchstaben lesen kann, sich danach zu erkundigen, was denn eigentlich in der Didaskalia stehe, und pocht nun S. 41 auf Worte, wie 'Ισραήλ und 'Ηρώδης δ βασιλεύς, welche gar nicht in der Didaskalia stehen! 2) Ebendort spricht er — natürlich in gesperrter Schrift — das große Wort aus: "Daß das Didaskalia-Evangelium das Petrusev. ift, scheint mir nach dieser Stelle zweifellos." Das foll natürlich nicht heißen, was bei vernünftiger Schreibweise der Sinn dieser Worte sein mußte, in der That aber das Allerunvernünftigfte wäre, daß das BE dasjenige Buch fei, welches die Didafkalia felbst "das Ev." nennt, das Ev. der "katholischen Kirche" um 230 ober 260. Es ist vielmehr eins jener Phantome gemeint, welche sich infolge Mangels aller wirklichen Kenntnis der Geschichte

<sup>1)</sup> Die aus dem Teyt der griechischen Konstitutionen hergestellte Didascalia purior in den Anal. anten. II, 320 ist hier wie an vielen Stellen nicht als Rückübersehung zu gebrauchen. Der Redaktor const. ap. V, 19 p. 151, 5 kombiniert die apokryphe Tradition mit der kanonischen: καὶ Πιλατος ὁ ήγεμαν καὶ ὁ βασιλεὺς Ἡρωίδης ἐκέλευσαν αὐτὸν σταυρωθηναι. — Die Didaskalia enthält den Titel βασιλεύς gar nicht. Auch in der Glaubensregel S. 121, 2 bleibt dem Pilatus seine maßgebende Stellung, obwohl auch dort wieder ein Sinsluß von PE 10 zu bemerken ist: "Zesus Christus der Nazarener, welcher in den Tagen des Pontius Pilatus gekreuzigt ward und entschlief, damit er dem Abraham und dem Jaak und dem Jako und allen Heiligen das Ende der Welt und die Auferstehung der Toten verkündige, und welcher auferstand von den Toten" u. s. w.

<sup>2)</sup> Dabei kennt, citiert und rezensiert Harnad das Buch von Funk, wo boch S. 27 beutlich gesagt ist, was von der Didascalia purior zu halten sei.

und Litteratur der alten Kirche und infolge eines womöglich noch größeren Mangels an wissenschaftlicher Zucht und Übung im Kopfe von A. Resch gebildet haben. Gehen wir weiter!

Bei dem Sprer Aphraates um 340 wird einmal ein am Ofter= morgen gesprochenes Wort der Engel an Maria Magdalena angeführt, welches beinahe gleichlautet mit dem BE 13. nämlich: "Er ist auferstanden und hingegangen zu dem, der ihn gefandt hat." 1) Steht nun fest, daß Aphraates mindestens hauptfächlich und regel= mäßig als "Evangelium Chrifti" das Diatessaron benutt hat, 2) so schien auch dieses apokruphe Wort dem Diatessaron anzugehören, und dies um so mehr, als auch Ephraim in seinem Kommentar über das Diatessaron von einer nicht den Weibern überhaupt, son= dern speziell der Maria Magdalena zu teil gewordenen Verkündigung der Auferstehung fagt, welcher sie keinen Glauben geschenkt habe. Nach Aphraates und Ephraim muß diefe Melbung im Diatessaron entweder an Joh. 20, 2, oder, was wahrscheinlicher ist, an Joh. 20, 13 angeschlossen gewesen sein. Sollen wir nun annehmen, daß schon Tatian an dieser Stelle, der einzigen, die wir bei ihm nachweisen können, eine Anleihe beim PE gemacht habe? Das ist von äußerster Unwahrscheinlichkeit. Wie flüchtig gegen Ende seines Rommentars Ephraim verfährt, und wie lückenhaft infolgedeffen unfere Renntnis der Paffions= und Leidensgeschichte des Diateffarons ift, fo genügt doch ein Blick auf die sicher überlieferten Elemente derselben, zu zeigen, daß sie ganz und gar auf den kanonischen Evv. beruht und Die Darstellung des BE in allen ihren Gigentumlichkeiten ausschließt. Insbesondere die unmittelbare Verbindung von Auferstehung und Rückfehr zum Vater ift durch das im Diatessaron gleich barauf folgende Wort aus Joh. 20, 17 vollkommen ausgeschlossen. 3) Die oder eine Engelverkündigung von der Auferstehung Jesu speziell an Maria Magdalena gerichtet sein zu lassen, war für jeden Harmo=

<sup>1)</sup> The homilies of Aphraates ed. Wright p. 384 f., vgl. meine Forsichungen I, 217 f., auch Berts Übersetung des Aphraates S. 321 f., welcher sich fast zu enge an mich anschließt. Auf das Zusammentressen mit dem PE hat bereits Robinson S. 29 hingewiesen.

<sup>2)</sup> Bgl. Forschungen I, 73—89; Gesch. d. Kanons I, 396—404.

<sup>3)</sup> Bgl. Mösinger S. 269 f.; Forsch. I, 217 und überhaupt die ganze bortige Erzählung in §§ 91—98 S. 210 ff. und Gesch. d. Kanons II, 553.

Th. Bahn, Das Beirusevangelinm.

nisten beinahe unvermeidlich, weil einerseits in der synoptischen Ergählung diese die erfte Stelle unter den Weibern einnimmt (Mt. 28, 1; Mr. 16, 1), und anderseits aus Joh. 20, 2, wo sie allein auftritt, doch zu erkennen ift, daß andere Weiber außer ihr wesentlich das Gleiche erlebt haben (o'dauer). So muß also auch die Magda= lena wesentlich das Gleiche gesehen und gehört haben, wie die anderen Weiber. Die durch Ephraim nicht bezeugten Worte bei Aphraates: "und er ist hingegangen zu dem, welcher ihn gesandt hat," fönnen also nicht im Diatessaron gestanden haben, sondern sind eine Zuthat des hier wie überall frei aus dem Gedächtnis citierenden Schriftstellers. Aphraates hat auch sonstige Traditionen benutt, welche er nicht aus dem Diatessaron oder anderen biblischen Quellen geschöpft hat.1) Wenn ich nicht irre, zeigt sich noch an einer anderen Stelle des Aphraates eine Beeinfluffung durch das BE. In der Abhandlung über das Passah sagt er von der Nacht vom Sabbat auf den Sonntag gang so wie BE 9: "in der Nacht, da der Sonntag anbrach". 2) Wer länger sucht, wird bei Aphraates und auch bei Ephraim 3) noch mehr Berührungen mit dem BE finden, als ich bisher fand. Inzwischen barf es als wahrscheinlich gelten, daß unter anderen Apokryphen auch das PE während des 4. Jahrhunderts von orthodoren Sprern gelesen worden und die Quelle einiger apokrypher Traditionen in jenen Kreisen gewesen ist.

Bon Tatian, dem Harnack alle Verwandtschaft mit dem PE abspricht (S. 36 A.2), wende ich mich zu Justin, von welchem Harnack es für ziemlich gewiß erklärt, daß er es nicht nur gekannt, sondern auch unter seinen "Apomnemoneumata" gehabt habe (S. 37—40). Was nun das Lettere anbelangt, so muß man sich gegenwärtig halten, daß Justin unter den ἀπομνημονεύματα των ἀποστόλων nicht irgend welche evangelische Erzählungen versteht, sondern die, wie er selbst sagt,

<sup>1)</sup> Forschungen I, 84 A. 3; S. 86 f. 241 f.; Gesch. b. Kanons II, 561.

<sup>2)</sup> Ausg. von Wright S. 229; Bert S. 194 und oben S. 20. In bersselben Abhandlung schließt er sich bei Berechnung der drei Tage des Totseins Jesu teilweise an die Didaskalia an.

<sup>3)</sup> Unter den apokryphen Traditionen bei diesem scheint mir besonders die romanhaste Ausschmückung zu Lk. 13, 1—5 bei Mösinger S. 165 ganz den Geist des PE zu verraten. Die nachmalige Versöhnung zwischen Pilatus und Herodes, deren Sphraim dort gedenkt, kann dem Ansang des auf uns gezkommenen Fragmenks des PE unmittelbar vorangegangen sein.

gewöhnlich "Evangelien" genannten Bücher, welche zu seiner Zeit, um 150, überall in der Kirche, also vom Standpunkt des Justinus mindestens in Rom und in Ephesus, im sonntäglichen Gottesdienst neben ben Schriften ber Propheten gelesen wurden. Daß zu diesen Evv. der Kirche um 150 das PE gehört habe, ist angesichts der Reugnisse des Frenaus, welcher damals ein Mann, und bes mura= torischen Fragmentisten, ber damals geboren war, eine der Behaup= tungen, welche darum nicht weniger absurd sind, weil man sie trot aller Widerlegungen immer wieder vorzutragen für schicklich hält, ohne auch nur einen Versuch zu machen, uns anderen die Ent= wickelung oder vielmehr Revolution begreiflich und anschaulich zu machen, welche aus der Kirche von 150 die Kirche von 180 gemacht haben soll. Die vorliegende Behauptung ift um so unglaublicher, als Justin unter seinen "Erinnerungen der Apostel" auch "Erinnerungen des Petrus" gehabt hat, deren Identität mit unserem Markus bewiesen worden ist. 1) Dazu kommt, daß man nicht weiß, wie alt dann unsere Evo. selbst mit Ginschluß bes johanneischen sein sollen, wenn das PE, welches ganz und gar auf diesen und zwar auf einem bereits ziemlich entarteten Text beruht, um 150 allgemein in ber Kirche im Gottesdienft gelesen worden sein soll. Kann also hiervon im voraus keine Rede sein, so bliebe doch möglich, daß Juftin das BE gelesen und fich einiges daraus angeeignet hätte, wie er dem Brotevangelium des Jakobus und dem Ev. des Thomas einiges geglaubt und auch andere nichtkanonische Traditionen sich angeeignet hat, nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Gesch. d. Kanons 1, 509—516. Anstatt anzubeuten, wie er sich mit den allgemeinen und besonderen Beweisen für diese Behauptung auseinanderzusehen gedenke, nennt Harnack S. 39 die Beziehung auf Markus eine "peinliche Auskunft". Aber was ist daran Peinliches, da schon lange vor Justinus "der Preschyter Johannes" den Markus als Evangelisten einen bloßen Dolmetscher des Petrus genannt hat, und da wir bei Tertullian c. Marc. IV, 5 lesen: Marcus quod edidit Petri affirmatur... Bgl. Gesch. Kanons I, 156. Köstlich ist auch die Bemerkung von Harnack S. 40 A. 2, erst wenn dieses apokryphe PE unter den Evv. Justins sich befunden habe, erkläre sich deren Bezeichnung als Erinnerungen der Apostel und Apostelschüler! Als ob jemals die Evv. des Matthäus und des Johannes anderen Bersassen als diesen Aposteln zugeschrieben worden wären! Auch einem Marcion ist das nie in den Sinn gekommen; im Gegenteil, es ist dies die Boraussehung seiner Kritik der kirchlichen Evv. (Gesch. d. Kanons I, 654 ff.). Ebenso setzt es der Bersasser der gnostischen Petrusaken voraus (ebendort II, 850).

ohne gelegentlich merken zu lassen, daß er derartiges nicht aus den "Erinnerungen der Apostel" geschöpft habe. 1)

Aber auch dies ist unwahrscheinlich. Denn in jenen Fällen handelt es sich um Bücher und Überlieferungen, welche sich mit den geschichtlichen und dogmatischen Anschauungen Justins wohl vertrugen, hier um ein Buch, welches zu denselben in wichtigen Punkten im schärfsten Gegensatz stand. Justin ift kein großer Historiker gewesen; aber ein Schriftsteller, der so oft wie kein anderer seines Sahr= hunderts das "gekreuzigt unter Pontius Vilatus" wiederholt, konnte sich nicht in ein Ev. finden, nach welchem es statt bessen unbedingt heißen mußte: "gekreuzigt unter dem König Herodes". Juftin ift auch kein großer Dogmatiker; aber er hat doch ein Buch gegen alle Häresien geschrieben. Demnach ist es undenkbar, daß er das BE harmlos gelesen haben sollte, ohne dessen starke Abweichung von der firchlichen Auffassung ber Person, des Leidens, der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu mit Unwillen zu bemerken. Insbesondere gegen alle doketische Verflüchtigung des Leidens Chrifti erklärt Juftin sich mehr als einmal aufs bestimmteste. 2)

Treten wir nun den Sinzelheiten näher, in welchen sich Justin mit dem PE berührt, so hat sich bereits S. 42 f. an dem Punkt, wo allerdings eine überraschende Übereinstimmung zu Tage tritt, gezeigt, daß Justin hier ebensowenig vom PS, als dieses von Justin abhängig sein kann. Was das Berhältnis des Herves und des Pilatus zur Verurteilung und Kreuzigung Ispu anlangt, so fügt Justin wie andere Kirchenväter zu der Erzählung Lk. 23, 6—12 den einzigen Zug hinzu, daß Ispus gefesselt zu Hervedes geführt worden sei. Daß im PS ähnliches gestanden habe, ist eine mutswillige Vermutung. Nach diesem ist es überhaupt nicht, wie es

<sup>1)</sup> Gesch. b. Kanons I, 485. 499 A. 3; 502. 504. 515. 539 ff. 549 A. 2; II, 771. 777.

<sup>2) 3.</sup> B. dial. 99 und 103.

s) Gesch. d. Kanons I, 507 über dial. 103; über apol. I, 40 ebendort S. 581, wo ich nur in Bezug auf die Zählung von Pl. 1 und 2 als eines einzigen Psalmes zu bescheiden gewesen din. Ich gebenke darüber später zu sagen, was ich weiß. — Die Bemerkung Harnacks S. 38, man habe bisher nicht gewußt, woher das δεδεμένον dial. 103 stamme, ist um so naiver, da er selbst es erst recht nicht weiß und nur die ganz befriedigenden Erklärungen anderer ignoriert.

Justin darstellt, eine Gefälligkeit des Pilatus gegen Herodes, infolge beren Jesus vor Herodes zu stehen kommt, sondern Jesus ist von vornherein in der Gewalt des judischen Königs, und Pilatus ift nur eine notable Persönlichkeit, welche vorübergehend zugezogen wird (oben S. 26). Es klingt an sich auffallend, daß Justin unter anderen Thatsachen, in welchen sich prophetische Weissagung erfüllt habe, die Zusammenrottung des Herodes und der Juden, des Vilatus und seiner Soldaten gegen Jesus erwähnt. Daß das aber nicht aus dem BE geflossen ift, kann schon die Erwähnung der römischen Soldaten bei Justin lehren, welche durch das BE grundsählich ausgeschlossen sind. Eine so feindselige Haltung gegen Jesus, wie fie Justin dort besonders durch die angeführte Weissagung dem Vilatus beimißt, verträgt fich gleichfalls nicht mit dem BE. Dagegen ift die Abhängigkeit dieser Bemerkung Justins von AG. 4,27 gesichert, 1) dadurch, daß dem dortigen ovenzInoar das oveklevoer Justins genau genug entspricht; 2) daß bei beiden Schriftstellern Berodes vor Vilatus gestellt ift, und bei beiden neben diesen befehlenden Bersonen aus= drücklich noch die ihnen Untergebenen, die Beiden und die Juden genannt find; 3) daß beibe, nur Juftin in größerem Umfang, Bf. 2 als eine Weissagung auf diefes Busammenwirken der Feinde Chrifti citieren; und 4) daß beide Pf. 1 und 2 als einen einzigen Pfalm zusammenfassen und als Pf. 1 citieren. Harnack behauptet S. 39, was Juftin dial. 108 über die jüdische Berleumdung sage, daß die Fünger den Leichnam Jesu aus dem Grabe gestohlen haben, könne ebenfogut aus BE 8 als aus Mt. 27, 62—66; 28, 10—15 stammen. Aber wo steht denn im BE, was Justin in handgreiflichem Anschluß an Mt. 28, 15 als die Hauptsache geltend macht, daß die Juden noch lange nach der Auferstehung bei dieser Behauptung beharren und sie nach Möglichkeit in der Welt verbreiten? Im Gegenteil: nach BE 11 dringen die Juden darauf und setzen es bei Bilatus durch, daß die Soldaten absolutes Schweigen beobachten. Es konnte sich also bas burch den erkauften und erlogenen Bericht der Solbaten entstandene (Mt. 28, 13-15 a) Gerücht nach dem BE gar nicht bilden, geschweige denn, wie Justin und Matthäus es darftellen, bei den Juden und durch die Juden verbreiten. Die einzige sonst noch erwähnenswerte Berührung zwischen Juftin und dem BE besteht in der Anwendung des Ausdrucks

λαχμον βάλλειν in Bezug auf die Kleiderverlosung. <sup>1</sup>) Justin gebraucht ihn ein einziges Mal neben mehrmaligem κλήφον βάλλειν, welches die Weissagung bot. Aber auch Johannes, welcher die Weissagung zuerst angeführt hat, läßt daneben die Soldaten sagen: λάχωμεν (19, 24). Mit Justin wäre es also wieder einmal nichts.

## VI. Ursprung des Petrusevangeliums.

Gefunden wurde der Text in einem ägyptischen Grabe. Alles aber, was wir sonst von dem Buch wissen, weist uns auf Antiochien und beffen Umtreis als seine Heimat. In Antiochien gebrauchte es die Sekte der Doketen um 200. Bon dort wird es nach dem naben Rhoffus gekommen sein. Drigenes war längst nicht mehr in Merandrien, sondern vorwiegend in Palästina aufässig und hatte auch Antiochien schon 20 oder mehr Jahre vorher besucht, als er in seinem spät geschriebenen Kommentar über Matthäus das PE erwähnte, während er es in seinen viel alteren homilien über Lukas, in einer längeren Aufzählung apokrypher Evv. nicht genannt hatte. Etwa gleichzeitig mit Origenes oder wenig junger als diefer ift die wahr= scheinlich in Antiochien oder Umgegend geschriebene Didaskalia, welche sich vom PE abhängig gezeigt hat. Eusebius, der das PE als häretisches Erzeugnis erwähnt, schrieb in Balaftina. Benn bei sprifchen Schriftstellern des 4. Jahrhunderts Spuren von Bekanntschaft mit bem PE sich finden, so ist auch dies eine Bestätigung. Wenn Theodoret im folgenden Jahrhundert zu melden weiß, daß Nazaräer das PE gebrauchen, so ist das freilich ein Unsinn; denn wir wiffen, daß diese ein gang anderes und nur ein einziges Ev. in Gebrauch hatten, und es versteht sich von selbst, daß diese Sette am wenigsten das judenfeindliche und boketische PE geduldet haben würde. Immerhin aber mag bie Angabe Theodorets als ein Zeugnis bafür gelten, daß bei einer akatholischen Partei in Sprien bas PE in

<sup>1)</sup> PC 4. Ebenso Just. dial. 97 in der Erzählung, um so natürlicher, da abgesehen von dem vorangehenden Citat, worin ξβαλον αλήφον steht, in demselben Sat noch einmal αλήφος zu gebrauchen war. Apol. I, 35 wird der Außbruck des etwas weiter voranstehenden Citats wörtlich wiederholt. Cf. noch apol. I, 38; dial. 104.

Gebrauch sei. 1) Merkwürdig ist auch, daß im Jahre 1099 einheimische Christen in der Nähe von Antiochien sich den Kreuzsahrern gegensüber gerühmt haben, ein Ev. des Apostels Petrus in Besitz zu haben. Zum mindesten folgt daraus, daß sich dort dis dahin eine Erinnerung an ein solches erhalten hatte. Was sie daraus anführten, kann freilich nicht in dem alten PE gestanden haben; aber es bleibt die doppelte Möglichkeit, daß der orientalische Christ den neugierigen Occidentalen etwas aufgebunden hat, oder daß das PE ebenso wie die Petrusapokalppse in mohammedanischer Zeit eine Umarbeitung erschren hat. Zu Antiochien als Geburtsort des PE paßt es, daß der Verfasser eine Kunde von dem geschichtlichen Petronius gehabt zu haben scheint (oben S. 41). Das bescheidene Maß von semitischer Sprachkunde, welches die Umgestaltung des ElisKuses voraussetzt, war gerade bei den Griechen in und um Antiochien sast unvermeidlich.

Auch die Zeit ist ziemlich genau zu bestimmen. Der Gebrauch der 4 Epp. von seiten dieses jüngeren Evangelisten würde an sich nicht nötigen, unter die ersten Jahre des 2. Jahrhunderts herunter zu gehen. Aber es zeigte sich an mehreren Stellen, daß der Tert der Evv., welchen der Verfasser vor sich hatte, bereits eine Geschichte hinter sich hatte; er enthielt bereits Glossen und apokryphe Zuthaten und hatte Mißdeutungen erfahren, deren Verbreitung um die Mitte des 2. Jahrhunderts sich nachweisen läßt. In seinem allgemeinen Charafter gleicht der vom PE vorgefundene Text der kanonischen Evv. demienigen, welchen Marcion fritisiert und teilweise bearbeitet, und welchen Justin ohne Kritik benutt hat. Da dies aber auch vom Tert des jüngsten unserer Evo. gilt, wie ein Beispiel deutlich zeigte (oben S. 42 f. 49), so wird das BE schwerlich früher als um 130, vielleicht noch etwas später entstanden sein. Ein höheres Alter anzunehmen, empfiehlt sich auch deshalb nicht, weil in dem großen Fragment keine Spur irgend welcher selbständiger, d. h. von unseren Evv. unabhängiger Tradition zu entdecken ift, was bei einer Ent= stehung um 110 sehr auffällig wäre. Andrerseits gestattet das ge= wichtige Zeugnis Serapions, wie ich es verstehen zu müffen glaube

<sup>1)</sup> Bgl. Gesch. d. Kanons II, 743, in Bezug auf das Weitersolgende ebendort II, 1019. Die lancea Christi, von welcher dort die Rede ist, setzt doch wohl den Lanzenstich voraus, welchen das alte PE ausgeschlossen hat.
2) Forsch. I, 39ff.; II, 135ff.; Zeitschr. f. Kirchengesch. IX, 238.

(oben S. 3), auch nicht, unter 170 herabzugeben. Wir dürfen demnach mit annähernder Sicherheit behaupten, daß das BE gegen die Mitte des 2. Sahrhunderts in oder bei Antiochien geschrieben murde. Bon wem aber? Serapion glaubte zu wiffen, daß es nicht von der damals mit bem Namen "Doketen" bezeichneten Sekte in Antiochien geschaffen, sondern aus anderen, älteren, aber mit jenen "Doketen" verwandten Rreisen hervorgegangen sei. Da Cassian, der wahrscheinliche Stifter iener Sette, früher ber Schule Balenting angehört hatte, und ba Antiochien ein Hauptsitz bes orientalischen Zweigs der valentinianischen Schule war, so konnte man an Balentinianer benken, und ich meine nicht mit Unrecht auf valentinianische Parallelen bei Frenäus hingewiesen zu haben (S. 35 A. 1). Dort handelt es sich allerdings um Valentinianer des Occidents, von welchen überdies Frenäus (I, 1, 3) bezeugt, daß fie den hiftorischen Chriftus grundsätlich nicht xiquos nannten, 1) was im BE gerade die einzige Benennung Jesu ift. Ferner wissen wir von Valentin und seiner abendländischen Schule nur, daß fie die kanonischen Evv. und außerdem ein besonderes namenloses evangelium veritatis in Gebrauch hatten. 2) Endlich haben sie, soviel ich weiß, eine sehr andere Borstellung von der Paffion gehabt, als bas BE. Nicht im Moment bes Sterbens, sondern vor bem gesamten Leiden trennt sich der pneumatische Christus von dem psinchischen Christus, und nur leterer leidet. 3) Gang anders die orientalischen Balentinianer. Erftens nennen sie ben hiftorischen Chriftus nicht selten zogeos 4). Zweitens laffen fie wie bas BE nicht vor dem Leiden, sondern im Aft des Sterbens die höhere Rraft den Heiland verlaffen. 5) Man kann barum noch nicht sofort sagen, daß

<sup>1)</sup> Iren. I, 1, 3. Der regelmäßige Titel war σωτήρ. Nie anders im Brief des Ptolemäus an Flora. Nicht als Titel einmal im PE c. 4.

<sup>2)</sup> Bgl. Gesch. b. Kanons I, 718-751.

<sup>3)</sup> Iren. I, 7, 2 καὶ τοῦτο (l. τοῦτον cum interprete) ἀπαθή διαμεμενηκέναι . . . καὶ διὰ τοῦτο ἦυθαι προσαγομένου αὐτοῦ τῷ Πιλάτῳ τὸ εἰς αὐτὸν κατατεθὲν πνεῦμα Χριστοῦ κτλ. Bgl. was Frenäus I, 26, 1 über Kerinth berichtet und die mannigsaltigen Angaben III, 11, 3; 16, 1.

<sup>4)</sup> Clem. Al. epit. e Theodoto 6, 7 extr. 23. 72. 74. 85. Über die Scheidung ber eigenen Sätze bes Clemens von den valentinianischen vgl. Gesch. Kanons II, 961 ff.

<sup>5)</sup> Epit. e Theodoto 61. Man beachte besonders den Ausdruck: ἀναστειλας την ἐπελθοῦσαν ἀκτίνα τῆς δυνάμεως ὁ σωτήρ.

eben der Zweig der valentinianischen Schule, über welchen die Exzerpte des Clemens "aus den Schriften des Theodotus und der sogenannten anatolischen Lehre zur Zeit Balentins" uns unterrichten, bas BE hervorgebracht habe. In den von Clemens erzerpierten Schriften dieser Schule blickt eine ganze Reihe von Zügen der kanonischen Passionsgeschichte hervor, welche durch das PE ausgeschlossen sind. Aber es wird sich schwerlich eine dem PE so nahe stehende Bor= stellung von der Passion nachweisen lassen als diejenige dieser Balentinianer bes Oftens um 130-160. Das PE halt sich völlig fern von dem durchgeführten Doketismus eines Marcion und anderer noch älterer Richtungen, 2) auch von so plumpen Annahmen, wie berienigen des Basilides, wonach anstatt Christi Simon von Kyrene gekreuzigt sein sollte (Iren. I, 24, 4), und auch von den musteriösen Spekulationen des Leucius. Dieser verbindet einen weit über das PE hinausgreifenden Doketismus mit einer äußerlichen, aber ausdrücklichen Anerkennung des gesamten Inhalts der kanonischen Evangelien unter Vorbehalt der Ergänzung aus der Geheimtradition. 3) Der Johannesschüler Leucius gehört nach Kleinasien, der viel weniger geistreiche Pseudopetrus ift in Antiochien zu Hause. Dort, wo es zur Zeit des Ignatius judaistische Doketen gab, wo bald darauf Saturninus einen schroffen Doketismus und zugleich eine asketische Richtung mit sehr feindseligem Urteil über das Judentum verband. wo wiederum ein wenig später ein Zweig der valentinianischen Schule mit gemildertem Doketismus und weniger ausgeprägtem Enkratismus und Antijudaismus blühte, muß auch der Kreis gefucht werden, aus

<sup>1)</sup> Epit. e Theodoto 1: "Bater, in beine Hände übergebe ich meinen Geift"; 42 Jesus trägt sein Kreuz; 61 aus seiner durchbohrten Seite kließt Wasser und Blut; 62 ber Lanzenstich und das Richtzerbrechen der Beine.

<sup>2)</sup> Ich meine vor allem die Doketen des Ignatius, welche dieser nicht erft auf der Reise durch Kleinasien, sondern schon in Antiochien kennen gelernt hat, vgl. meinen Ignatius S. 365. 380-399 und Lightfoot, Ignatius und Polykarp I², 373-382. Aber diese Doketen waren zugleich Judaisten, während das PE bei einem milden Doketismus sehr antijudaistisch ist. Insosern wäre viel eher der Antiochener Saturninus zu vergleichen, wenn dieser nur nicht einem viel zu krassen Doketismus gehuldigt hätte (Iren. I, 24, 1. 2).

<sup>3)</sup> Bgl. meine Acta Joannis p. 215, 25 — 216, 10; 219, 3—17; 222, 4 bis 223, 11; CXLVIII; Gesch. d. Kanons I, 784—787; II, 848—865. Leucius hat in Bezug auf die Passion und das Begräbnis Jesu durchweg die vom PE ausgeschlossen Thatsachen.

welchem das PE hervorging. Nun ift es aber höchst merkwürdig, daß der von der Schule Valentins ausgegangene, aber das Haupt einer besonderen doketischen und enkratitischen Partei gewordene Caffianus ein apokryphes Herrenwort citiert, welches auch die prientalischen Valentinianer citierten. Und zwar lautete es bei beiden ganz oder beinahe gleich, während es z. B. in das Agypterevangelium in absichtlich gemilberter Form aufgenommen wurde. 1) Die Balentinianer leugneten, daß dadurch die Kindererzeugung und überhaupt die schöpfungsmäßige Ordnung verurteilt werde, Cassian behauptete dies. Diefes Auseinandergeben in der Deutung desfelben Berrenworts oder vielmehr Gesprächs entspricht der Ausscheidung Cassians aus der valentinianischen Schule. Der gemeinsame Besitz stammt aus der Zeit vor der Trennung. Dies trifft aber höchst merkwürdig zusammen mit bem schwer anzufechtenden Urteil Serapions, daß die Sette der Doketen das BE von einer ichon vor Entstehung diefer Sette vorhandenen, irgendwie verwandten Partei geerbt habe. Ich wiederhole daher die Vermutung, welche ich schon vor der Entdeckung bes großen Fragments ausgesprochen habe, daß jenes apokryphe Herrenwort im PE enthalten war, und daß Caffian diefes Ev. aus der antiochenischen Schule Valentins herübergenommen und in die neue Sette ber Doketen und Enkratiten eingeführt hat. Das Wort, worum es sich handelt, lehnt sich an eine ältere Tradition an. In bem sogenannten 2. Clemensbrief findet sich etwas entfernt Uhnliches. Bährend aber bort das Gespräch zwischen Christus und einem Mann geführt wird, ift daraus bei den Balentinianern und bei Caffian ein Gespräch Jeju mit Salome, der Mutter der Zebedäussöhne, geworden. Es wird an die Erzählung Mt. 20, 20-28; Mr. 10, 35-45 an= geschlossen gewesen sein.

<sup>1) 3</sup>ch brauche die umftändliche Untersuchung (Gesch. d. Kanons II, 632 dis 641. 750) nicht zu wiederholen. Nach Clemens strom. III, 45. 92 hat Cassian das Gespräch so referiert: Salome fragt den Herrn μέχρι πότε θάνατος λαχύσει; der Herr antwortet: μέχρις αν ύμετς αλ γυναίχες τίχτητε. Auf die weitere Frage der Salome, wann das geschehen werde, antwortet der Herr: όταν το της αλοχύνης ενουμα πατήσητε, και όταν γένηται τὰ δύο εν και τὸ ἄρρεν μετά της θηλείας οὖτε ἄρρεν οὖτε θηλε. Ungewiß ift, ob damit auch das von Cassian citierte Herrenwort zusammenhängt (strom. III, 63) ήλθον καταλύσαι τὰ ἔργα της θηλείας. Rur die erste Frage und Antwort haben wir in dem Citat der Balentinianer Epit. e Theodoto 67.

Ohne für diese lette Vermutung, womit ich die Untersuchung schließe, völlige Sicherheit in Anspruch zu nehmen, darf ich doch folgendes als Ergebnis aussprechen: Das BE ift einige Zeit vor Entstehung der wahrscheinlich von Caffian um 170 gestifteten Sette ber Doketen, etwa um 140 ober 150, in Antiochien in einem Kreise entstanden, welcher mit der orientalischen Schule Balentins entweder identisch oder doch innig verwandt war. Während die occidentalische Schule Valentins neben den 4 Evv., die sie nicht aufhörte zu gebrauchen und zu kommentieren, allerlei angebliche Geheimtraditionen wahrscheinlich erst nach dem Tode des Meisters in ein evangelium veritatis zusammenfaßte, haben die orientalischen Valentinianer ober doch Geistverwandte derselben in Antiochien gleichfalls ein 5. Ev. verfaßt, als bessen Verfasser sie den Petrus, den "ersten Bischof von Antiochien", einführten. Gewiß wollten sie damit der Alleinherrschaft der 4 Evv. entgegentreten; sie scheuten sich nicht, deren Darstellung in vielen Stücken auf den Ropf zu stellen. Daß sie aber, wie Marcion um dieselbe Zeit, durch ihr neues Ev. die 4 Evv. geradezu verdrängen wollten, ist nicht anzunehmen. Ist der Verfasser wirklich ein Anhänger jener "anatolischen Lehre" bei Clemens von Alexandrien. so zeigen die von Clemens aufbewahrten Fragmente, daß ihm dies nicht gelungen wäre, wenn er es beabsichtigte.

Die geschichtliche Bebeutung des PE besteht vor allem darin, daß es die um 150 bereits sest begründete Alleinherrschaft der 4 kanonischen Evv. aufs neue beweist. Es tritt in dieser Beziehung bestätigend hinzu zu den Zeugnissen für dieselbe Thatsache, die wir bereits besaßen, zu dem Evangelium und den Antithesen Marcions, zu den richtig verstandenen Angaben Justins, zu dem Diatessaron Tatians und den Apostelgeschichten des Leucius. Sinen eigentümlichen Wert aber hat das "Evangelium nach Petrus" dadurch, daß es uns deutsicher als andere Zeugen ein das Kap. 21 mitumfassendes Johannesevansgelium und ein mit Mr. 16, 8 abbrechendes Markusevangelium bezeugt.

## Zusätze.

Bu S. 2ff. Die Zeitangabe "um 200" für Serapions Cpi= stopat und somit, da uns ein bestimmterer Unhalt nicht gegeben ift, auch für das Schreiben Serapions an die Gemeinde von Rhoffus halte ich für richtiger, als die von J. Kunze in der soeben erscheinen= ben Schrift "Das neu aufgefundene Bruchstück des fogen. Betrußevangeliums" (Leipzig 1893) S. 7: "lettes Zehntel bes 2. Jahr= hunderts", wonach übrigens die ungefähre Zeitbestimmung für den Brief "um 195" und nicht "um 190" lauten mußte. Wenn Eus. h. e. V, 22 die Vorstellung ausdrückt, daß Serapion schon vor bem 10. Jahr bes Commodus und dem Regierungsantritt Biktors von Rom sein Umt angetreten habe, fo fteht doch andrerseits feft, daß Gerapions Epistopat sich noch über einige Jahre des 3. Jahrhunderts erstreckt hat. Der nicht unbegründete Ansat von Sarnack ("Die Zeit des Ignatius" S. 45 f. 62) "frühftens von 189, vielleicht erft von 192 an bis 209" ergibt als mittlere Zeitangabe "um 200". Über Einzelheiten in Bezug auf den Brief Serapions mich mit Runge auseinanderzuseten, halte ich für nutlos, bis derfelbe meiner Darlegung (Gefch. d. Kan. I, 177-179; II, 742-751) eine genaue Übersetung und eine tertfritische, lerifalische und eregetische Begründung seiner abweichenden Auffassung des Fragments entgegenftellt. Inzwischen erlaube ich mir, seinen Bemerkungen (S. 7-10, befonders S. 8 A. 1. 2; S. 9 A. 3) folgende Fragen gegenüberzustellen: 1) Wie konnte die Minorität zu Rhoffus darüber, daß das PE nicht im bortigen Gottesdienft gelesen murbe, mißmutig oder verdrieglich sein, wenn dies nicht entweder bisher üblich gewesen war, jett aber von der Majorität beaustandet wurde, oder die neuer= dings von der Minorität geftellte Forderung, daß das PE fortan im Gottesdienst gelesen werden solle, bei der Majorität auf Widerstand gestoßen war? 2) Wie kann man das jeder Näher=

Zusätze. 77

bestimmung ermangelnde åvazirvászer als einen technischen Ausdruck sür die gottesdienstliche Vorlesung bezeichnen? 3) Was bedeutet die Bemerkung, Serapion schreibe kein klassischen Viechisch, gegenüber meiner auf den biblischen und den gemeinen Sprachgebrauch gegründeten Übersetzung von noodiestraduéra (vgl. oben S. 5 A. 1)? 4) Wie soll es gerechtsertigt werden, daß die der Gegenwart Serapions angehörigen Doketen, von welchen er daß PE entlehnt hat, mit den ungenannten Urhebern des PE identissziert werden, als deren Nachsolger und Erben Serapion die dermaligen Inhaber des PE bezeichnet?

Bu S. 2 A. 2 wäre zu fragen, ob nicht Gennadius, welcher ein gelehrter Härefeolog war (vgl. das Schlußkapitel seines eigenen Schriftstellerkatalogs), von jenem Marcianus zu Rhossus etwas gewußt hat. In der, allerdings in jeder Beziehung noch genauer Unterstuchung bedürftigen Schrift de ecclesiasticis dogmatidus c. 2 (Öhler, Corp. haereseol. I, 336) stellt er, wie es scheint, neben Valentinus und neben die eigentlichen Doketen einen gewissen Marcianus als Vertreter einer besonderen Lehre von der Leiblichkeit Jesu. Sine Verwechselung mit Marcian liegt jedenfalls nicht vor; denn dieser war vorher genannt und ganz anders charakterisiert. Dagegen bezieht sich das sicut Marcianus vielleicht auf die durch doxhoet charakterisierte Lehre, so daß er von den Doketen nicht unterschieden, sondern als deren Repräsentant genannt wäre.

Ju S. 25 A. 1 wären noch manche ähnliche Stellen anzusühren, z. B. ein Scholion Hippolyts (bei Tischendorf, Anecd. sacra et prof.² p. 229 ή κυριοκτόνος συναγωγή σταυρώσασα τήν σάρκα τοῦ Χριστοῦ ἔξω τῆς πύλης), vor allem aber AG. 13, 29 vgl. B. 27, wo die Kreuzabnahme und das Begrähnis ebenso gut wie die Forderung der Kreuzigung als ein Werf der Bewohner Jerusalems und ihrer Obersten, also der Juden betrachtet wird, ohne daß die bestondere Stellung des Joseph (Lf. 23, 50) und des Nikodemus (Joh. 19, 39) unter den "Obersten der Juden" besonders berücksichtigt würde. Der Codex Cantadrig., welcher auch hier wie an vielen anderen Stellen eine selbständige Rezension der UG. vertritt, welche er nur nicht unvermischt bewahrt hat, erinnert durch ἐπιτυχόντες πάλεν daran, daß der Leichnam Jesu von Pilatus erbeten werden mußte, gibt aber troßdem den betreffenden Handlungen kein anderes Subjekt.

Bu S. 32 f. Nimmt man nach dem Zeugnis Ephraims (Mösinger S. 247) als sicher an, daß im sprischen Diatessaron die hebräischen Worte aus Matth. 27, 46 אלי אלי אלי עווית לעווית לעווית אויי פוענות אוי

Bu S. 33 A. 4 ware zu bemerken, daß Justin sich durch jene Deutung von na-dévaus nicht verleiten läßt, den Ruf des Gefreuzigten zu mißbeuten, cf. dial. 99, und daß auch Epiphanius haer. 40, 5 ηλί durch ο Θεός μου deutet. Übrigens ift in obiger Unm. zu lesen "Epiph. haer. 19 (nicht 29), 2 ed. Dindorf I, 326, 1". Es ift aber zu bemerken, daß die LA. ήλ, wofür Lagarde in ber oben citierten Abhandlung nach der Regel des Theodoret, (haer. fab. V, 4 ed. Schulze IV, 392) na geschrieben haben will, erft von Dindorf auf das sekundare Zeugnis des Niketas hin in den Text gebracht ist. Die Epiphaniushandschriften haben ind, f. die Ausgabe von Ohler I, 96 und Dindorf selbst I, 426. Epiphanius wird dadurch im Unterschied von 3x, was ihm Isos bedeutet (f. vorhin), haben wiedergeben wollen, val. Klostermann, Probleme im Aposteltert S. 20. Die dortigen Bemerkungen über das bin der samaritanischen Übersetzung bes Bentateuchs für hebräisches bu sind vielleicht dienlich, die Uber= setzung des lettern durch dévaus oder loxés bei den drei Paläftinen= fern Juftinus, Gusebius und Epiphanius zu erklären. Doch muß ich die Sache den Drientalisten überlassen.

Bu S. 39. E. Neftle (Ev. Kirchenblatt für Württemberg 1893 Nr. 3) findet es zweifellos, daß die beiden Männer PE 9 ebenso wie die zwei Männer in der Petrusapokalppse c. 3 nicht Engel, sondern Moses und Elias seien. Aber 1) gesetzt, die Behauptung wäre in Bezug auf die Apokalppse zutreffend, so folgte daraus nichts für das PE; denn diese beiden Schriften unter dem Namen des Petrus haben nichts mit einander zu schaffen; sie sind Kinder ganz verschiedener Geister, wie auch ihre Geschichte innerhalb der Kirche eine durchaus verschiedene ist. 2) Nichts führt in der Apokalppse

auf Moses und Elias. Das άγωμεν εἰς τὸ ὄφος [καὶ] εὐξώμεθα bedeutet ebensowenig den bestimmten Berg der Verklärung (Mt. 17, 1; Mr. 9, 2; Lk. 9, 28; 2 Petri 1, 18; Acta Petri ed. Lipsius p. 67, 12, vgl. Gesch. d. Kanons II, 850. 853. 690 f.), als τὸ ὄφος Mt. 5, 1; 14, 23; 15, 29; Mr. 3, 13; 6, 46; Lk. 6, 12; Joh. 6, 3. 15. 3) Der stark antijudaistische Charakter des PE schließt eine derartige Verherrlichung der Herven des A. Testaments aus. 4) Es wäre kein vernünstiger Grund zu ersinnen, warum die Versasser beider Pseudepigrapha und vollends Lukas, welchem Nestle die gleiche Meinung zuschreibt, die Namen Moses und Elias verschwiegen haben sollten, wenn sie diese Männer meinten, zumal Lukas, welcher sie 9, 30. 33 genannt hat, und welcher 24, 23 ohne kritische Kandebemerkung zu verstehen gibt, daß die Weiber die ihnen erschienenen zwei Männer (24, 4) als Engel erkannt haben. 5) Das Gleiche gilt vom PE, dessenden Abhängigkeit von Lukas evident geworden ist.

Bu S. 44. Da auch Kunze S. 32 die transitive Fassung des έκάθισεν Joh. 19, 13 als vom Evangelisten selbst beabsichtigt ansieht, so füge ich den oben angeführten Gründen noch einen vierten hinzu. welcher wenigstens für diejenigen Kraft haben sollte, die das 4. Evan= gelium noch nicht für die Dichtung eines in Bezug auf die Geschichte Jefu und die geschichtlichen Verhältnisse seiner Zeit unwissenden Mannes halten. Es versteht sich doch wohl von selbst, daß der erste römische Beamte des Landes sein Tribunal, diesen heilig gehaltenen Ehrenfitz und dies Symbol seiner Machtbefugnis nicht selber burch einen berartigen schlechten Scherz profaniert haben kann. Auch abgesehen von dieser geschichtlichen Unmöglichkeit allgemeinerer Art würde dies zu der Haltung des Pilatus, wie sie Johannes gezeichnet hat, schlechterdings nicht passen. Dieser Pilatus duldet es wohl, daß die Soldaten Jesum mit den nachgeäfften Insignien eines orientalischen Königs aufputen (Joh. 19, 2. 3), und zeigt ihn in diesem Aufput den Juden in der Meinung, daß der so verhöhnte Schwärmer ihnen nur noch verächtlich oder lächerlich erscheinen werde. Aber, wie kläg= lich uns diefer charafterlose und grundsatlose Römer erscheinen mag, seiner äußeren Würde vergibt er den Juden gegenüber nichts. — Wenn Reftle a. a. D. sich gleichfalls zu dem jest wieder modern gewordenen alten Migverständnis von Joh. 19, 13 befennt, so verhüllt er die Unmöglichkeit desselben nur wenig durch die von einem Kom=

mentar begleitete Übersetzung "er setzte ihn auf den Richterstuhl, auf die Anklagebank sozusagen". Seit wann sitzen denn die Angeklagten auf dem Tribunal? und seit wann ist es üblich, daß man einen Angeklagten, der stundenlang vor den verschiedensten Richtern gestanden hat, sich niedersetzen heißt, damit er das Todesurteil anhöre?

Zu S. 57 f. Kunze S. 34 ff. sucht Abhängigkeit bes BE von den Pilatusakten wahrscheinlich zu machen, eine neue Erinnerung daran, daß die ganze Pilatuslitteratur einer gründlichen Untersuchung bedarf.

Zu S. 59. Zu den Beweisen für die Benutung der apokryphen Korrespondenz des Paulus mit den Korinthern, d. h. der Paulussakten seitens des Berkassers der Didaskalia gehört auch folgendes (Didasc. syr. p. 119, 7 == const. VI, 30): "Auch Etisa der Prophet, nachdem er entschlasen und lange Zeit vergangen war, erweckte einen Toten; es berührte nämlich sein Leib den Leib des Verstordenen und machte ihn lebendig und erweckte ihn. Und dies hätte nicht geschehen können, wenn nicht auch, da er entschlief, sein Leib heilig und vom heiligen Geist erfüllt gewesen wäre." Vgl. Gesch. d. Kanons II, 605.

----

## Machtrag.

Erst nach Vollendung des Drucks dieser Schrift erhielt ich durch die Güte des Herrn Ab. Lods in Paris dessen soeben erschienene Neubearbeitung der pseudopetrinischen Fragmente: "L'évangile et l'apocalypse de Pierre, publiés pour la 1<sup>xe</sup> fois d'après les photographies du manuscrit de Gizéh etc. Paris 1893." Die in der Vorrede als unmittelbar bevorstehend bezeichnete Herausgabe des Faksimiles der Handschrift ist nach Ankündigung auf dem Umschlag inzwischen erfolgt. Dadurch ist die Ausgabe von Bouriant, auf welcher meine im Ansang des Januar niedergeschriebene und im Februar erschienene Rezension des Textes beruhte, antiquiert. Die sachliche Untersuchung wird nicht wesentlich dadurch beeinssust. Doch ist von Wichtigkeit, daß das von Harris konjizierte σύρωμεν (S. 7, 13) wirklich in der Handschrift zu lesen ist.





Berlag der A. Deichert'ichen Berlagsbuchh. Nachf. (Georg Böh Erlangen und Leipzig.

Bon herrn Professor D. Bahn erschien ferner:

Acta Joannis unter Benutzung von C. v. Tischendor Nachlass bearb. 10 Mk.

Chprian von Antiochien und die deutsche Faustjage. 3 D Missionsmethoden im Zeitalter der Apostel. 80 Pf.

Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kan und der altkirchlichen Literatur. I. Bd. Tatians Diatessa 9 Mt. II. Bd. Der Evangeliencommentar des Theoph von Antiochien. 8 Mt. III. Bd. Supplementum Clementin 7 Mt. IV. Bd. hrsg. von Johs. Haußleiter und Zahn. 8 Mt. (V. Bd. im Druck.)

**Ceichichte des neutestamentlichen Kanons.** I. Bd.: Das n Testament vor Origenes. 1. und 2. Hälfte. à 12 II. Bd.: Urkunden und Belege zum ersten und dritten 1. Hälfte. 10 Mk. 50 Pf. 2. Hälfte 1. Abth. 5 Mk. 70 2. Abth. 10 Mk. 50 Pf.

Ginige Bemerkungen zu Ab. Harnack's Prüfung ber if chichte bes neutestamentlichen Kanons. 60 Pf Brot und Wein im Abendmahl der alten Kirche. 50 Pf

Das

## apostolische Symbolum.

Gine Stizze seiner Geschichte und eine Prüfung seines Inha 2. Aufl. 7 Bog. 1893. 1.35 Mit.

"Die Abhandlung war lange sehnlich erwartet und ist auf das dankt zu begrüßen. Thurmhoch steht sie über allen den anderen, kreicklich "wie Bilze über Racht" in Form von Broschüren und Zeitungsar in jüngster Zeit erschienen sind; auch Harnacks u. a. Darstellungen werden ihre Gelehrsamfeit, wie sie eben nur einem Theodor Zahn zu Gebote überragt, geschweige die anderen, die von mehr oder minder Berufenen, von ganz Underusenen zu Tage gesördert worden sind und den Markt überschwaben. Bei ihrer Lesung hatten wir den Sindruck wie von einer wohlthu Zustreinigung, durch welche alle die trüben Nebel verscheucht werden, mit man absüdtlich oder unabsücktlich den einfachen Stand der Dinge verhüllt sodaß die Gemeinden nur verwirrt, nicht ausgestärt worden waren. möchte versucht sein, die halbe Schrift auszuschreiben." (Theol. Litterannvla



BS 2860 P6

23

Gospel of Peter. Greek. 1893.

Das Evangelium des Petrus; das kürzlich gefundene Fragment seines Textes, aufs neue hrsg., übersetzt und untersucht von Theodor Zahn. Erlangen, A. Deichert, 1893. vi, 80p. 24cm.

1. Gospel of Peter--Commentaries. I. Zahn, Theodor von, 1838-1933. II. Gospel of Peter. German. Zahn. 1893. III. Title.

5235 ccsc/mmb

